

## Bavar. 2502

# Grenger





<36611645400015

<36611645400015



Bayer. Staatsbibliothek

Bur 2502 Grenger

Diplomatische Geschichte

der

## Benedictiner Abtey Banz

in Franken

w o n

1050 bis 1251.

Mit

61 Beylagen und einer Kupfertafel

. . in which was

Nürnberg
im Verlage der
Johann Leonhard Sixtus Lechner'schen
Buchhandlung.
1803.



Bayerische Staatsbibliothek München Durchlauchtigsten Kurfürsten und Herrn

Herrn

### Maximilian Joseph IV.

Erz - Pfalzgrafen, in Ober - und Nieder - Bayern Herzog, des Heil. Röm. Reichs Erz - Truchses und Kurfürsten etc. etc.

unterthäuigst zugeeignet

Verleger,

rimell in the second of the first of the second of the sec

nesses and the amount of the system of the s

, tongieseus try : . Marting

Varleger,

## Durchlauchtigster Kurfürst! Gnädigster Kurfürst und Herr!

So groß die Kühnheit ist, Euer Kurfürstlichen Durchlaucht das gegenwärtige Werk unterthänigst zuzueignen; so läßt mich doch Höchst-Ihro allgemein verehrte Huld und herablassende Güte gnädigste Verzeihung hoffen, da mein heisses Verlangen, die tiefste Verehrung gegen den einsichtsvollesten Kenner und großmüthigsten Beschüzer der Wissenschaften öffentlich auszudrücken, die reinste Quelle davon abgiebt. Demohngeachtet würde ich es jedoch für schuldige Pflicht der tief-

sten Ehrfurcht gehalten haben, dieses Verlangen zu unterdrücken, hätte ich mich nicht zur schmeichelhaften Hofnung berechtiget gehalten, daß diese diplomatische Geschichte der Benedictiner-Abtey Banz, dieser fruchtbaren Mutter so vieler aufgeklärten und achtungswürdigen Gelehrten, nicht nur durch die Behandlung ihres längst als Schriftsteller rühmlich bekannten Verfassers, die über so viele dunkle Gegenstände der alten vaterländischen Geschichte helles Licht verbreitet, sondern auch da-

durch, dass diese Abtey nunmehr zu den Besitzungen gehört, die sich unter der väterlichen Regierung Euer Kurfürstlichen Durchlaucht glücklich preisen, Höchstdero erleuchtetste Aufmerksamkeit ganz sicher auf sich ziehen werde. Sollte diese Geschichte so glücklich seyn, dem hellen Kennerblike Euer Kurfürstlichen Durchlaucht zu gefallen und sollte ihr Versasser Höchstdero huldvollem Andenken dadurch bestens empfohlen werden, so würden alle meine Wün-

sche befriediget seyn, und die ehrfurchtsvolleste Verehrung würde dadurch, wo möglich, noch vergrössert werden, in welcher ich bis an das Ende meines Lebens submissest verharre, als

#### Euer Kurfürstlichen Durchlaucht

Nürnberg am 14. September 1803.

unterthänigst - gehorsamster

Johann Leonhard Sixtus Lechner,

Buchhandler.

#### Vorrede.

Ich liefere hier dem Publikum den ersten Theil einer diplomatischen Geschichte von Banz, und glaube versichern zu dürfen, es werde dadurch manches Dunkle in der ältern ostfränkischen Historie aufgehellet, und andern Patrioten Veranlassung gegeben werden, des Lichts noch mehr herbeyzubringen; denn die von Diplomatikern schon längst gewünschte Zeit scheint nun gekommen zu seyn, wo man die Verheimlichung der archivischen Schätze unnutz und lächerlich finden wird.

Die Abtey Banz ist im J. 1069 vom Markgrafen Hermann aus dem baierschen Geschlechte der Dynasten von Vohburg und von Alberad der Erbgräfin von Banz gestiftet worden. Wenn ich in der Genealogie der Grafen von Banz meine Nachrichten nicht immer zur völligen Gewisheit bringen konnte, so darf man bedenken, dass es mir nicht an gutem Willen, sondern an reichlichern Hülfsmitteln, die vielleicht andere Geschichtsforscher noch entdecken werden, gemangelt habe. Ich habe so viel geleistet, als mir möglich war.

Die vielen widrigen Schicksale, denen Banz von Zeit zu Zeit ausgesetzt war, verursachten Lücken, die aus Abgang schriftlicher Nachrichten nicht konnten ausgefüllt werden.

Es kommt gleichwohl viel Interessantes vor, wohin ich nebst mehreren vorher unbekannten Urkunden, das gewiß sehr merkwürdige Sigillum pedestre Hermanni Marchionis de Banza, das Monogramma des heil. Bischofs Otto und das Reutersiegel des Markgrafen und Herzogs Otto aus dem Schweinfurtischen Hause, rechnen kann. Von etlichen mitgetheilten Bevlagen habe ich das irrige Datum erst später entdeckt; daher stehen sie nicht an der gehörigen chronologischen Stelle, es ist aber nicht unbemerkt gelassen worden. Von manchem mitgetheilten Dokument wird erst im zweyten Theile Gebrauch gemacht werden, indem ich die Zeitfolge derselben nicht verrücken wollte. In den nachkommenden Theilen soll aus den Urkunden nur das Wesentliche und zur vorliegenden Sache Nöthige ausgezogen werden, um das Werk nicht ohne Noth zu vergrößern. Von den Herzogen von Meran habe ich, so viel mir möglich war, zusammengebracht; bescheide mich aber gern, dass aus den benachbarten Archiven noch mehr Licht sich vorfinden werde. habe ich indess erfahren, Markt Rentweinsdorf, das dem Frey- und königl. Preussischen Kammerherrn Sigmund von Rotenhan gehört, sey vormals eine Meranische Besitzung gewesen. Hr. Consistorialrath Genfler wird uns im zweyten

Theile seiner Geschichte vom Grabfeld, noch mehrere entdecken.

Ich will hier einen von mir begangenen Irrthum verbessern. Meinen Vorgängern glaubte ichs auf ihr Wort, die Grafin Alberad müßte als Stifterin bey ihrer Beerdigung etwas Auszeichnendes mit sich ins Grab bekommen haben. Allein J. M. Schamel in seiner histor. Beschreibung des alten Benedictinerzu Oldisleben an der Unstrut (Naumb. 1750) hat mich durch seine Vorerinnerung S. 3 und 4. auf andere Gedanken gebracht, wo es heifst: "Mitten im Chore, (des Klosters Alten "Celle) hat man des Stifters (Ottonis divitis) und "neben ihm zur Rechten seiner Gemahlin Gebeine "befunden - Sie lagen in zwey schmalen, niedri-"gen, aus Sandsteinen nach der Länge des Hauptes "und Leibes genau ausgehauenen und mit Feldstei-"nen bedeckten Gräbern, aus dero Enge man "schließen konnte, daß die Cörper ohne hölzerne "Särge müssen seyn eingesenckt worden, wie denn "auch kein Spurzeichen von Holze zu finden war." - Ferner bey Beschreibung des Grabmahls Alberti superbi und dessen Gemahlin heifst es: "Beyde "Gräber waren ebener maßen nach Proportion der "Häupter und Cörper ausgemauret und mit Feldstei-"nen bedeckt - jedoch gleichwie bey vorigen, nichts "von Kleidern, Metall oder dergleichen zu befinden " gewesen. Woraus man die geringe Art, so vor "Alters bey Begräbnissen üblich, leicht abnehmen "konnte. Es ist aber zu wissen, das Otto dives "verstorben anno 1189, Albertus superbus aber 1195."

Es konnte demnach, unter den von mir angeführten Leichen, die der Stifterin Alberad gar wohl befindlich gewesen seyn.

Der Leser wird finden, dass dieser Theil zu einer Zeit geschrieben worden, da man von dem Unstern, den die göttliche Vorsehung über die geistlichen Staaten Deutschlands verhängt hatte, noch in der größten Unwissenheit war. Er beschäftiget sich mit der ältern Geschichte von Banz. Die noch folgenden zwey oder drey Theile werden die klösterliche, kirchliche und politische Verfassung, das Lehenwesen, die Merkwürdigkeiten und Schicksale von Banz, die Lebensbeschreibungen der Aebte und berühnter Conventualen, nebst den nothigen Urkunden, in sich fassen, wo die Mannigfaltigkeit das Lesen gewiß unterhaltend machen wird.

Am Schlusse des Werkes werden die Register der Personen, Ortschaften und vorzüglichsten Begebenheiten, nach dem Muster von Gudenus und Spies, angehängt werden.

Da die Ausgaben der citirten Auctoren oft verschieden sind, so wurden diesem Theile die von mir gebrauchten Schriftsteller, in alphabetischer Ordnung, beygesellet, damit der Leser beym Nachschlagen nicht irren könne; auch habe ich jene Geschichtschreiber, die von Banz ausdrücklich geschrieben haben, in einer besondern Abhandlung aufgeführet.

Es hoffet übrigens Nachsicht und Billigkeit

der Verfasser

P. Placidus Sprenger.

#### Inhalt

des ersten Theils der diplomatischen Geschichte von Banz.

| Vorläufige | Abhandlung von    | den  | Schriftstel | lern, |   |
|------------|-------------------|------|-------------|-------|---|
| die vor    | gegenwärtiger     | Ges  | chichte     | von   |   |
| Banz       | geschrieben habei | a. 🔍 |             | S. 3. | • |

#### Erster Abschnitt.

#### Topographie von Banz und dem Banzgau.

| <b>5</b> . | I.   | Lage von Bans.         |     | 1000 |     | . 19,   |
|------------|------|------------------------|-----|------|-----|---------|
| g.         | п.   | Aussicht von Bans, auf |     | g 3  | . : | 29.     |
| g.         | III. | Fortsetzunge. A        | 100 |      | .1  | 23.     |
| 5.         | İV.  | . Banzgau.             | •   | •    |     | 27.     |
| 6.         | v    | und'VI. Fortsetzung:   |     |      | -53 | and 36. |

#### Zweyter Abschnitt.

#### Von den Grafen von Banz. Geschichte der Stifter und ihrer Stiftungen mit Beylagen.

| §. I. Gebhard Graf im Banzgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S. 44. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| §. II. Gebhards Nachkommen. Graf Gozwin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 47.  |
| §. III. Otto Graf von Banz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.    |
| S. IV. Dessen Gemahlin Grafin Alberad I. geb. Dynast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in     |
| von Geldern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| S. V. Ihre Eltern, Geschwistrige und Anverwandte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57.    |
| §. VI. Fortsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63.    |
| S. VII. Alberads Kinder. Erste unvollkommene Stiftun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| von Banz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68.    |
| Total Data State of the Control of t |        |
| S. VIII. Graf Hermann, erster Markgraf von Vol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1- /   |
| burg. Dessen Anverwandte, besonders von Schweir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.0   |
| furt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75.    |
| Take Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L 1    |
| §. IX. Zweyte vollkommene Stiftung der Abiey Ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | z,     |
| nebst jener der Probstey Heydenfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94.    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 5. X. Hermanns Schicksale, Tod und Beerdigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 5. XI. Alberad II. Schicksale. Wolfram Graf von Abe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| berg ihr Tochtermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110.   |
| §. XII. Der Gräfin einsames Leben und seliges Ende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118.   |
| J. XIII. Jahrtag der Stifter. Spend. Armenwesen. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t- 🗀   |
| freyheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| Dritter Abschnitt,                                                                                                     | ı            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Verfall und Wiederherstellung des Kloster                                                                              | etific       |
| durch den heiligen Bischof Otto zu Bainbe                                                                              | rg.          |
| 9. I. Verfall von Banz. Ministerialen. Kirchenvögte.                                                                   | S. 128       |
| §. II. Nachrichten von dem heil. Bischof Otto.                                                                         | 136          |
| 6. III. Otto stellet Banz wieder her. Der Berg und                                                                     |              |
| Burg Steglitz. Zu Banz ein Nonnenkloster?                                                                              | 155          |
|                                                                                                                        |              |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                     |              |
| Erbliche Advocaten über Banz.                                                                                          | >            |
| J. I. Etwas von den Ober- und Untervögten geistlich                                                                    | er .         |
| Stiftungen überhaupt.                                                                                                  | 167.         |
| §. II. Graf Rapoto von Abenberg, erblicher Schutzhe                                                                    | rr           |
| von Banz. Seine Geschwister. Seine Kinder.                                                                             | 1714         |
| <ol> <li>MI. Graf Friedrich I. von Abenberg. Graf Friedrich I<br/>von Aberberg, auch von Frensdorf genannt.</li> </ol> |              |
| J. IV. Arnulph Graf von Andechs und Diefsen. D                                                                         | ie           |
| Grafen von Blassenberg eine Nebenlinie. Bertho                                                                         | ld           |
| Graf von Andechs und seine Kinder.                                                                                     | 189.         |
| §. V. Berthold der vorletzte, Graf von Andechs un<br>Markgraf von Istrien. Seine Gemahlin und Kinder.                  | 199.         |
| S. VI. Berthold erster Herzog in Dalmatien und von Me                                                                  | -            |
| ran. Agnes seine Gemahlin, eine Erbin ihres Brude                                                                      |              |
| Ecberts III. Grafs von Neuburg.                                                                                        | 203.         |
| 9. VII. Des Herzogs Berthold Kinder.                                                                                   | <b>3</b> 17. |

| A compared to the compared to  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| §. VIII. Otto I, der Große genannt, Herzog von Meran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| and Pfalzgraf von Burgund, oberster erblicher Schutz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31           |
| herr von Banz. Beatrix seine Gemahlin. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 232.         |
| § IX. Herzogs Otto des Großen Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 235.         |
| S. X. Otto II. letzter Herzog von Meran und Pfalzgraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _            |
| von Burgund. Schutzherr von Banz. Handlungen. Tod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239.         |
| 6. XI. Woher hatten die Herzoge von Meran so viele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.          |
| Güter im obern Franken?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 247.         |
| g. XII. Theilung der Meranischen Güter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250,         |
| §. XIII. Was wurde aus der erblichen obersten Schutz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| gerechtigkeit über Banz?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259.         |
| 5. XIV. Erklärung einiger alten vornehmen Familien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| welche in dieser ältern Geschichte vorkommen, zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Erläuterung der Urkunden, nebst einigen dienliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265,         |
| Beylagen zur Geschichte der Abtey Banz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b> 81. |
| Register der Schriftsteller, die in diesem Theile gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | it '         |
| and citirt worden sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 392.         |
| Set to the Sea work A contract to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| research to the first of the fi | ,            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

Diplomatische Geschichte

der

Benedictiner Abtey Banz

in Franken

von 1050 bis 1251.

Vorläufige Abhandlung von jenen Schriftstellern, die vor gegenwärtiger Geschichte von Banz geschrieben haben.

#### .S. 1.

Man findet zwar in verschiedenen historischen Schriften einige Nachrichten von Banz; ich will aber nur diejenigen bemerkbar machen, die vorsätzlich davon geschrieben haben, und ihre Verdenste würdigen.

Der erste und älteste ist der Fuldische Mönch Eberhard. Im zwölsten Jahrhundert waren im Archiv zu Fuld noch acht Bände von Schenkungsurkunden vorhanden, aus denen er um das Jahr 1160 seine Auszüge machte, die unstreitig einen grossen Werth haben; aber sobald er den Geschichtschreiber machen will, und von dem Seinigen hinzusetzet, ist er östers unrichtig. So ist es ihm wenigstens mit Banz ergangen. Der geschichtliche Zusatz, welchen er der von der verwittweten Gräfin Alberad nach 1050 an das Stift Fuld geschehenen Uebergabe einiger Güter \*) angehängt hat, muß, wenn

<sup>\*)</sup> Man sehe Beyl. 1 und 2.

kein Widerspruch entstehen soll, nach der Urkunde vom J. 1058 angeschlossen werden, vermöge welcher die Grafin ihr neuerbauetes Kloster zu Banz dem Abt Egbert übergeben hat. Auch bringt es seinen chronologischen Kenntnissen keine Ehre, daßer statt Heinrichs IV, Kaiser Otto I. in diese Zeit versezte. Man merkt es übrigens deutlich, er habe von der zweyten 1071 vollbrachten Stiftung nichts gewußt.

Einen Theil seiner Summarien gab zuerst, wiewohl unordentlich, Johann Pistorius 1607 zu Frankfurt heraus, die zu Regensburg 1731 Tom. III. pag. 487 wieder nachgedruckt wurden. Allein Jo. Fr. Schannat ließ solche nicht nur verbessert, sondern vierfach vermehrt 1724 zu Leipzig auß neue aus der Presse gehen. Daß die neueste Ausgabe, welche Christian Schoettgen und G. Christoph Kreysig aus einem nur auf Papier geschriebenen und ihrem Angeben nach bessern Codex, 1755 zu Altenburg zum Druck beförderten, den Vorzug über jene behaupten könne, will wenigstens mir nicht einleuchten.

#### §. 2.

Nach Eberhard folgt unser erste einheimische Geschichtschreiber, wenn er anders diesen Nahmen verdient, Abt Heinrich, welcher die Abtey um 1295 abgedankt und seine Musse zur Beschreibung des Ursprungs von Banz verwendet hat. Seine Schreibart trägt das Gepräg des Zeitalters, in dem er lebte. Er schöpfte, seinem eignen Geständnisse

nach, nur aus mündlichen Nachrichten, da ist es nun sehr begreiflich, wie Wahrheit und Fabel so leicht unter einander vermischt werden konnten. Bis zur ersten Stiftung vom J. 1058 reichen seine Traditionen nicht, und er läst den Markgrafen Hermann noch vor der Stiftung sterben; ein Beweis, daß er kaum eine der klösterlichen Urkunden eingesehen und benutzet habe, obschon er von ihrem Daseyn spricht. Diess sein Machwerk widmete er dem Probst und Convent zu Heydenfeld. Andreas, Abt zu Michelsberg ob Bamberg, und setzte es seinem Catalogus Pontificum ecclesiae Bambergensis bey. Der hiesige Conventual P. Joannes Hünnerpein nahm 1575 eine Abschrift davon, die nachmals Peter Ludewig 1718 in seinen deutschen Geschichtschreibern \*) im Druck herausgab.

#### §. 5.

Caspar Brusch kam um das Jahr 1549 nach Banz, als Abt Alexander von Rotenhan, ein Gönner der Gelehrten und Beförderer der Gelehrsamkeit, dem Stifte vorstunde. Brusch hatte Ursache, mit seiner Aufnahme vergnügt zu seyn. Man kann es auch in seinem Catalogus Monasteriorum, und in dem achten Buche seiner dichterischen Wälder ziemlich bemerken. Allein seine historische Kenntnifs von Banz, die er der Welt mitgetheilt hat, besteht aus lauter Irrthümern und er wußte

<sup>\*)</sup> Origines coenobii Banzensis. Vol. II. p. 48 u. w.

bis 1550 nur acht Aebte anzugeben; gleichwohl wäre damals die beste Zeit gewesen, aus dem noch ganz vorhandenen Archiv etwas Gründliches für die banzische Geschichte zu leisten; es scheint aber, man habe diesen Schatz nur als ein todtes und nicht als ein nutzbares Capital betrachtet und verwahrt, bis es 1565 nach Bamberg in die Gefangenschaft gerieth, aus welcher seine Erlösung erst in den Jahren 1751 und 1773 erfolgte.

#### S. 4.

Sobald Banz aus der adelichen in die bürgerliche Hand kam, wuchs die Begierde nach nützlichen Kenntnissen. Man wünschte zu wissen, wie das Stift entstanden, und welche Schicksale es bisher erlitten habe; allein die nothigsten Hulfsmittel, die nun gewiß nicht mehr in ihrer Verborgenheit ruhig geblieben wären, waren ausgeflogen. Abt Johann Burkard hielt durch den Conventualen P. Wilhelm Kilian von Röttingen \*) eine Nachlese, sammelte, was zu dieser Absicht aufzufinden war, besonders aus Copialbüchern und ersuchte seinen Freund, den wirzburg. Hofrath, Conrad Dinner, der ein ausgezeichneter lateinischer Dichter seiner Zeit gewesen, den mitgetheilten Stoff in eine poetische Banthographie zu verarbeiten. Dinner übernahm dieses Geschäft und gab die vollendete Arbeit 1586 unter dem Titel heraus : Bantho, sive catalogi et descriptionis monasterii Ban-

<sup>\*)</sup> Mainberg contra Schannat p. 106.

thensis vulgo Bantz, ejusque Abbatum, quotquot corum res gestae et nomina ad hanc usque aetatem inuestigari potuerunt, Libri duo, Conr. Dinnero I. C. Auctore. Ad Reverendum in Christo Patrem et Dominum, Dn. Johannem Burkardum loci Abbatem dignissimum, omnique virtutis laude cumulatum et florentem. Wirtzburgi. Exofficina Henrici Aquensis, Episcopalis Typographi. 8. Das Werkchen fand so viel Beyfall, dass es 1589 wieder aufgelegt werden musste. Voran steht des Abts Johann Wappen, mit einem Zueignungsschreiben an ihn, worinn er sich über die Unfalle der vergangenen Zeit beklagt, welche den Faden der banzischen Geschichte so oft zerrissen hätten. Von Abts Heinrich Berichte halt er nicht viel, und tadelt das viele Fabelhafte, was ihm nur als Dichter wäre willkommen gewesen. Dinner hat nicht unrecht, wie ich selbst schon angemerkt habe; aber unter der Spreu findet man manchmal ein Weitzenkorn. Eben darum wurde ich veranlasset, ihm sein, obschon fehle haftes Werk nicht abzusprechen. Dinner hat übrigens das Register unserer Aebte fast zur Vollständigkeit gebracht.

#### S. 5.

Nach dieser Zeit mangelte es nicht mehr an einheimischen Geschichtschreibern; allein die altere Geschichte gewann ohne Archiv und die erst später durch den Druck geöfneten Quellen der deutschen

Historie nur wenig oder nichts. Sie gebrauchten jedoch mangelhafte Abschriften von Urkunden und die gedruckten Werke von Aventin, Hund und Brower. Ich muss sie nennen, diese sleissigen Bewohner von Banz. Es waren P. Wolfgang Engelhard um 1590 unter dem Abt Burkard; P. Balthasar Weller, ein guter lateinischer Dichter und Kupferstecher um 1625 unter dem Abt Caspar Förkel; P. Placidus Boxberger um 1658 unter dem Abt Michael Stürzel; P. Anselmus Sohn, ein gekrönter Poet um 1660 unter eben demselben; P. Conradus Winckelmann um 1690 und P. Ægidius Schwarz um 1698 unter dem Abt Eucharius Weiner; P. Ignatius Brentano um 1720 unter dem Abt Kilian Döring, Der P. Burchard Hirnlehe übertraf unter dem Abt Gregorius Stumm alle seine Vorgänger; indem er sich zuerst an die schwere, Arbeit wagte, über die Herkunft unsrer Stifter, in seiner in Folio geschriebenen Banthographie, nachzuforschen und über diesen Gegenstand viel, aber nicht mit dem besten Glücke zu sammeln. Es fehlte ihm an der so nothigen Critik, denn er glaubte, ohne Ausnahme, alle Fabeln, welche der Abt Heinrich zusammen gestoppelt hatte, und schrieb sie ihm treuherzig nach. Indess muss ich dankbar anrühmen, dass mir seine übrigen Materialien, in deren Zusammentragung er unverdrossen war, manchen guten Dienst geleistet haben. Mein unvergesslicher Vorfahrer an der Bibliothek P. Roman Metz machte sich auch daran, nachdem unser Archiv

wieder ganz zu Hause war; aber seine ein paar Jahre ausharrende Geduld scheiterte an der Stiftungsgeschichte. Er war zu viel Zweisler und sehr scharfsinnig, Schwierigkeiten über Schwierigkeiten zu häusen, mit denen er nie fertig werden konnte. Seine letzte Krankheit und der 1777 darauf erfolgte Tod überhoben ihn aller seiner Zweisel. Unter seinen nachgelassenen Papieren fand ich mehrere angefangene Abhandlungen über unsre Stiftungsgeschichte, aber keine war vollendet; denn so oft er seine Meinung über eine Materie anderte, hub er einen neuen Aussatz an; auch sein Styl war nicht historisch, sondern roch nach der Gerichtsstube; indes waren seine kritischen Bemerkungen für mich nicht ohne Nutzen.

#### §. 6.

Ich wende mich nun wieder zu den auswärtigen Geschichtschreibern; und da müßen die beyden Annalisten von Wirzburg und Bamberg Lorenz Fries und Martin Hofmann nicht vorbeygelassen werden; denn ihre historische Pflicht brachte es mit sich, Banz nicht zu vergessen. Fries, der seine Chronik 1545 vollendete, ist in seinen Nachrichten von Banz zwar sparsam, aber meistens redlich; Hofmann hingegen, der als Archivar an der Quelle schrieb, trübte oft die für den Leser abgeleiten Bächlein mit Fleiß, oder tischte Unrichtigkeiten für Wahrheit auf, wenn er von seinem Kochwerk mittheilte, oder war manchmal zu bequem, aus den Urkunden, die er in Verwahrung hatte, sich selbst

besser zu belehren. Er starb im Anfange des 17ten

Ich besitze ein handschriftliches Exemplar seiner Chronik, welches zwey Archivarien von Bamberg nach einander besessen und auf den halbgebrochenen Blättern mit Auszügen aus vielen Originalurkunden versehen haben. Ich eitire es ofters unter dem Nahmen Hofman. Mis.

P. Joh. Mabillon giebt nur einen magern und nicht ganz zuverläßigen Bericht von der Stiftung des Klosters Banz T. IV. Annal. O. S. B. p. 584.

Mag. Jo. Michael Weinrich, Hofdiaconus zu Meinungen, muß durch irgend einen Zufall eine der obengemeldten Banthographien in Abschrift erhalten haben, denn der Inhalt zeuget davon, und er hatte mit der Uebersetzung und Bekanntmachung derselben \*) immer Dank verdient, wenn nur die Stiftungsgeschichte durch seine Aufstutzung und wunderliche Anmerkungen nicht noch mehr entstellt worden wäre.

Joh. Frid. Schannat in Dioec. Fuld. \*\*) nennet Alberad 1058 eine Wittwe Hermanns von Vohburg und behauptet, Banz wäre Fuld unterworsen gewesen. Darüber macht sich der verkappte Chilian Mainberg, in seiner epistola censoria in Rapsodiam Jo. Frid. Scannat, cui ti-

<sup>\*)</sup> Pentas historischer und theologischer Betrachtungen. Cob. 1727. S. 720 - 776.

<sup>\*\*)</sup> p. 93. J. IV.

tulum fecit: Dioeces. Fuld. 1), ziemlich lustig. Die meisten glaubten, der Verf. wäre Hr. von Eckhart gewesen; allein diese Schrift passet nicht für seine Humanität, und die persönlichen Anfälle und sichtbare Anhänglichkeit an Ordensbrüder machen mir die durch eine gleichzeitige Nachricht schon bewährte Tradition um so glaubwürdiger, der wirzburgische Jesuit Seyfried habe den leidenschaftlichen Aufsatz zur Welt gebracht.

Joh. Heinr. von Falckenstein 2) hat manches geliefert, was zur Genealogie unsrer Stifter nutzbar, manchmal aber zu berichtigen ist. P. Adrian Daude, Jesuit und ehemaliger Lehrer der Geschichte zu Wirzburg in Hierarchia eccles. Cleri reg. p. 203 hat, so viel Banz betrift, den Bruschius ausgeschrieben.

Carl Friedr. Schoepff gab 1750 eine Dissertatiunculam, das erstemal zu Erlang, de Comitissa Banzensi, vulgo Albrath dicta heraus, die er nachher in Oetters Sammlung verschiedener Nachrichten aus allen Theilen der historischen Wissenschaften im II. B. 3. Stück S. 253 u. w. einrücken ließ, endlich auch seiner Ostfrankischen, sogenannten Staatsgeschichte 3) einverleibte und darinn behauptete, gedachte Alberad ware eine Tochter des Otto Markgrafs von Schweinfurt gewesen; er nahm aber diese mit der Zeitrechnung

<sup>1)</sup> Ostro - Franci 1727. p. 103. u. w.

<sup>2)</sup> Im II. Th. Nordgau. Alterth.

<sup>3)</sup> I. Th. S. 319.

unvereinbarliche Meinung \*) selbst wieder zurück. Seine Schreibart ist, da er ein Zögling von Gundling war, oft weitschweifig und verwirrt; auch der Critik hat er viele Blößen gegeben. Auffallend ist, was er I. Th. S. 135 von einem Buche meldet, das schon zu Kaisers Heinrich IV. Zeiten öffentlich im Druck erschienen seyn soll.

Professor Jo. Frid. Gruner zu Coburg hat in den Programmen \*\*) über den Ursprung und die Wiederherstellung von Banz' in einem niedlichen Latein viel Wahres, aber auch mit unter viel Falsches gesagt, wohin die Abstammung der Gräfin Alberad gehört. Beyde Schriften wurden seinen Opusculis 1760 Vol. I. wieder beygefügt.

Um diese Zeit und zwar 1752 schrieb der damalige Professor zu Altdorf Joh. Salomon Semler Einige zur mittlern Geschichte des berühmten Klosters Banz gehörige Nachrichten, wozu er die Belege von seiner Frau Schwiegermutter Döbnerin in Coburg erhalten hatte. Er versprach darinn, in die ältere Geschichte zu einer andern Zeit einzugehen; er fand aber bey seinem Beruf nach Halle so viel zu thun, dass er daran nicht mehr denken konnte. In seiner Selbstbiographie ist ihm sein Andenken an Banz noch werth, aber mit einigen Gedächtnissfehlern vermengt.

<sup>\*)</sup> II. Th. S. 66.

<sup>\*\*)</sup> Origines Mon. O. S. B. in Bantz, und de instauratione per Ottonem Ep. Bamb. Coburgi 1751 und 53.

Christian Frid. Pfeffel, ein sonst scharssinniger Geschichtsferscher lieserte 1765 in den Abhandlungen der churf. Baierschen Academie der Wissenschaften I. B. N. IX. seinen Versuch einer gründlichen Geschichtsschreibung derer alten Markgrafen auf dem Nordgau aus den Bambergischen und Vohburgischen Geschlechten, wo er die Stiftung von Banz größtentheils nach Schoepff erklärt, und was er von dem Seinigen hinzuthut, nicht beweiset.

Professor Frid. Carl Gottl. Hirsching zu Erlang, ein junger thätiger, aber viel zu früh verstorbener Mann hat 1792 in seinem histor. Geograph. Topograph. Stifts und Closter-Lexicon S. 281 u. w. eine kurze, und so viel die Nachrichten von den Aebten betrift, zuverläßige Beschreibung mitgetheilt, die auch in critischen Blättern Beyfall erhielt. P. Aemilian Usermann Bibliothecar zu St. Blasien im Schwarzwald hat in seinem Episcopatu Wirceburgensi — chronologice et diplomatice illustrato 1794 pag. 310 u. w. noch mehr geleistet; beyde bekennen aber, von mir unterstützet worden zu seyn.

Bucelin und Stengel in German. Sacra et profana enthalten für unsere Geschichte, was entbehrlich ist. P. Ignaz Gropp hat in collect. novissima Scriptorum et rerum Wirceburg. T. I. zerstreute Notizen von Banz, die oft nicht ohne Werth sind.

Nun kommt der für Banz vortheilhafteste Zeitpunct. Man war hier seit mehreren Jahren mit der neuesten Philosophie, die absonderlich von Prote-

stanten bearbeitet worden, fortgerückt, und ließ die jesuitische Lehrart weit im Rücken. Ihre promovirten Baccalaurei und Magistri mußten nach dem Noviziat eine den Fortschritten angemessene Philosophie, nebst der Mathematik und Physik abermahls anhören und studiren. Die Zoglinge bekamen zu ihrer Privatbelehrung die damals berühmtesten französ, italienisch, englischen und deutschen philosophischen Schriften; und da die meisten vortrefliche Köpfe waren, so fehlte es nicht an Aufklärung, die in andern catholischen Gegenden entweder für Contreband gehalten, oder doch als verdachtig verschrien wurde. Man war auch nicht scrupulös, die vorzüglichsten protestantischen Theologen und andere ihrer guten Schriften zum Vortheil unsrer Religion zu benutzen. Aus Lehrlingen wurden Lehrer und Schriftsteller, die sich bemühten, ihre gesammelten Kenntnisse andern durch den Druck mitzutheilen, und so kam Banz durch öffentliche Nachrichten in einen guten Ruf, der bey manchen Neid, bev andern einen Durchbruch schnöder Spötteleven verursachte, wobey aber die Urheber gar nichts gewannen, in den Augen der Kenner aber mehr verloren, als sie sich einbildeten. Von dieser Epoche an kamen mehrere Gelehrte von verschiedenen Confessionen hieher, um den Augenschein selbst zu nehmen, und einige von ihnen legten ihre gemachten Bemerkungen in Reisebeschreibungen zu Tage.

Unter ihnen war der erste Hr. Friderich Nicolai aus Berlin in der Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz 1781. im I. B. S. 94. u. w. Er kam 1781 mit einigen guten Freunden von Coburg hieher. Banz gefiel ihm. Sein Sohn schrieb, was er bemerkte, sehr fleisig in seine Reisetasel ein. Von jenen Geistlichen, in deren Umgang er Vergnügen gesunden hatte, sind die meisten als junge Manner gestorben. Ein Unglück für Banz, dass nur wenige, die sich ganz den Wissenschaften widmen, ein hohes Alter erreichen!

Durch diese Reisebeschreibung ward unser Klosterstift, absonderlich im protestantischen Deutschland, mehr als durch gelehrte Zeitungen, bekannt, und viele Gelehrte und Vornehme wurden dadurch gereizt, es mit ihrem Besuche zu ehren und mit eignen Augen zu sehen.

Professor Will zu Altdorf, ein feiner und durch viele Schriften berühmter Mann, der von einem seiner Freunde zu Coburg an mich addressirt war, giebt in seinen Briefen über eine Reise nach Sachsen 1785. S. 162 u. w. seine Zufriedenheit sowohl mit Banz als Langheim zu erkennen. Er lobt, wo er Lobenswerthes angetroffen hat, und zeigt, das seine Urtheile sich von Nichts bestechen oder andern ließen.

Herr Apotheker Martius zu Erlang, ein vortreslicher Naturkenner und Chemiker in seinen Wanderungen durch einen Theil von Franken und Thüringen 1795 unterhält sich S. 12 u. w. größten Theils mit dem Naturaliencabinet; vergist aber andere Anmerkungen nicht. Herr Canonicus und Rath Baader zu Freising in seinen Reisen durch verschiedene Gegenden Deutschlands in Briefen 1797 sagt im II. Th. S. 316 u. w. viel von Banz, was ich ohne die größte Eitelkeit, ihm nicht nachschreiben dürfte.

Der neueste ift Herr Commerzienrath Meyer zu Neustadt an der Heide, in seiner Reise nach Stift und Kloster Banz. Weimar 1801. Er hat aber manches übertrieben, und Fehler gemacht, zu deren Vermeidung ihm die Gelegenheit am nachsten war. Der hochselige Pralat Otto, sein Gönner, wollte sein Manuscript selbst durchsehen und von den eingeschlichenen Unrichtigkeiten säubern; er nahm aber diesen Dienst nicht an. Mit seinen Beylagen hat es folgende Bewandnifs: ich führte die Direction über den neuen Conventsgarten und schrieb die Rechnungen von mehrern Jahren, zur Belehrung unsrer Nachkommen, in einen besondern Band, damit man ersehen könnte, was sowohl der zeitliche Herr Pralat, als jeglicher Conventual dazu beygetragen hätte. Zum Eingange setzte ich einen historischen Vorbericht, der, weil er für das Haus und nicht für das Publicum geschrieben war; manchen uns geläufigen Ausdrück enthält, der Auswärtigen einer Abteyverfassung unkundigen Lesern nicht so verständlich seyn kann. Da ich im Umgange mit Herrn Meyer wahrnahm; er habe ein feines Gefühl für Naturschönheiten, so gab ich ihm meinen Rechnungsband, in der Absicht, den Vorbericht zu lesen, allenallenfalls auch meine mit ihm sympathisirenden Empfindungen in schriftlichen Auszug zu bringen und zu benutzen.

Allein er blieb Nachts auf, schrieb denselben wörtlich ab und liefs ihn auch so abdrucken. Gleich unverständlich muß dem Leser das Verzeichniß meiner Rosen seyn, wenn er nicht weiß, der Gärtner, von dem ich sie gekauft hatte, habe mich versichert, es wären 58 gefüllte Stücke verschiedener, Art darunter, die noch keinen Namen hätten. Dadurch wurde ich veranlasset, sie von meinen Mitbrüdern, mich selbst nicht ausgeschlossen, und von meinen auswärtigen Gönnern und Freunden zu benennen. So heisst z. B. eine Schmidtia, von meinem nun sel. Freund und Mitschüler. dem Verf. der Geschichte der Deutschen, eine andere Brieglebia von meinem Freunde, Herrn Consistorialrath und Director zu Coburg, eine dritte Ildephonsa von dem sel. P. Ildephons'Schwarz u. s. w. Ich machte damit vielen eine unschuldige Freude; aber, leider, wie die schönen Rosen verblühen, so sind auch schon sehr viele, welche ihnen den Namen leihen mussten, dahin gewelket. Die Nummern sind bey den Rosen am Spalier angeschrieben, und erscheinen in der dabey befindlichen Eremitage mit den beygelegten Namen zwischen Glas. Es erhellet hieraus, dass ich des Herrn Commerzienraths schriftstellerisches Verdienst nicht verkenne - denn er schreibt und mahlt die Natur schon - dass ich es aber auch für Pflicht halte.

mich vor dem Publicum zu rechtfertigen, vor dem ich als Geschichtschreiber von Banz, Amts halber, auftrete.

Die polemischen Schriftsteller, welche Banz gewiß nicht angebellt haben würden, wenn sie es für eine schwarze Ofenkachel angesehen hätten, gehören nicht hieher, sondern zum litterarischen Fache. Die gedruckten und handschriftlichen Materialien dazu sind bey uns; und eben darum, weil ich dabey zu viel im Spiele bin, überlasse ich es meinen Brüdern, nach meinem Tode Gebrauch-davon zu machen oder nicht.



#### Erster Abschnitt.

Topographie von Banz und dem Banzgau.

# §. I. Lage von Banz.

Phe das künstliche Feuer des Schießpulvers zur Zerstörung auch der stärksten Mauern erfunden worden, suchten die Großen des Reichs sich und den Ihrigen durch steile und dickbemauerte Schlösser Zufluchtsörter gegen feindliche Ueberfälle zu verschaffen. Sie wurden meistens in der Nähe von Flüssen angelegt, deren Thäler für Ackerbau und Viehzucht am vortheilhastesten waren. So lag Crana (Cronach) wohin sich der Markgraf Hezelo von Schweinfurt flüchtete, nachdem K. Heinrich II. die ihm gehörige Stadt Creufsen eingenommen hatte, an den Flüssen Hasslach, Rodach und Cronach. Coburg diente zur Beschützung des Itzgrundes, Banz zur Vertheidigung der Mayngegend, und die Altenburg bey Bamberg zur Sicherheit der Rednitz und des Passes nach Wirzburg. Banz war nach der damaligen Kriegsbaukunst eines der festesten Schlösser, auf einer sehr steilen Anhöhe mit starken Mauern und neun Streitthürmen umgeben.

Es war der Hauptsitz der Grasen von Banzgau, nun aber seit mehr als 7 Jahrhunderten eine
männliche Abtey Benedictiner Ordens, und liegt
fast am Ende des obern Frankenlandes. Ostwarts
hat Banz die bambergische Landstadt Lichtenfels 1) und gegen Südost die schone Wallfahrtskirche zu den heil. 14 Nothhelsern 2), gegen Mittag aber das gleichfalls bambergische Landstadtchen Staffelstein 3) im Angesicht. Gegen Norden gränzt es an das Fürstenthum Coburg 4) und
gegen West stöst sein Bezirk an bambergische und
ritterschaftliche Ortschaften, und vermengt sich
auch manchmal mit denselben.

#### S. II.

### Aussicht von Banz.

Das Kloster Banz hat zwar keine wegen Beschwerlichkeit der Zusuhr bequeme, aber eine für

- 1) In einer Entfernung von anderthalb Stunden.
- 2) Ist eben so weit entfernt als Lichtenfels.
- 5) Ist eine kleine Stunde entlegen. In der Homannischen Charte von Bamberg ist Staffelstein auf die banzische Seite verlegt, da es doch jenseits des Mayns eine halbe Stunde davon entfernt, und an der Lauter gelegen ist.
- 4) Nach Coburg sind von Banz aus 3 Stunden. Möchte man doch in allen historischen Werken die Distanzen der Oerter (wenigstens außer Italien) lieber durch Stunden, als die so mannichfaltigen Meilen angeben! Pium desiderium!

das Aug entzückende Lage. Eigentlich liegt es auf einer großen Felsenmasse, die auf einem andern dickbauchigen Berge ruht. Dieser ist fast ringsherum mit Wald von allerhand Laubholz umgeben. 1) Man genießet da die prächtigste Aussicht, besonders an heiteren Tagen der schönern Jahrszeit. An der südöstlichen Seite wo die Conventualen wohnen, breitet der schöne fruchtbare Mayngrund mit seinem hundertfachen Grün von Wiesen, Weiden. Aeckern und Wäldchen seine natürlichen Schönheiten aus, die durch die herfürstechenden Landstädtchen; Dörfer, Weiler, Bergkapellen, Schlösser, Mühlen und den vortreflichen Strassendamm, der aus Sachsen nach Bamberg führt, noch mehr erhöhet werden. Es versteht sich von selbst. daß die verschiedenen Jahrszeiten die Scenen mannichfaltig verändern. Diesen Anblick krönt der sanft fliesende Mayn durch seine schlangenförmigen Krummungen, womit er das Thal durchschleicht, die Flöße mit ihrer gewöhnlichen Ladung von Steinkohlen, Latten, Brettern, Pfahlen aus der Hauptmannschaft Cronach und dem angränzenden Vogtland in die Fremde fordert, die Bissthümer Bamberg und Wirzburg von einander sondert und den Fus des Spittelbergs 2) bespült, ehe er

<sup>1)</sup> Meteorolog. Ephemer. der Baier. Acad. der Wissensch. in München auf das J. 1783. S. 6.

<sup>2)</sup> So heisst der waldigte Unterberg auf der Mittagsseite yon Banz.

sich weiter in die untern Ebenen fortwindet, und die Lauter unter Staffelstein aufnimmt.

Wem der Winterschnee gähling schmilzt, wird der obere Grund in eine See verwandelt. Seit einem Jahrhundert war das höchste Wasser am letzten Tage des J. 1763. Zum Andenken ließ das Kloster an seiner Maynmühle eine Linie mit dem Chronographico in die Mauer einhauen:

Huc flumen praesens in fine ascenderat anni.

Man sah damals die Fischer mit ihren Nachen nm die Kronen des Reundorfer 1) Eichenwaldchens herumfahren. Im Frühjahr 1784, wurde zwar die Lichtenfelser Maynbrücke vom Eisgang umgeworfen; das Wasser gewann aber keine ausserordentliche Höhe, weil der Waldschnee in den obern Gegenden noch nicht aufgelößt war.

Das Thal erweitert sich unterhalb Staffelste in beträchtlich, und gewährt einen schönen Anblick, der sich erst bey der Altenburg 2) hinter Bamberg endigt. Her östliche Theil gleicht einem Theater mit sehr abwechselnden Verzierungen, das durch waldigte nächst Cronach 5) hin reichende Berge eingeschlossen wird, und aus dessen außerstem Horizont die zwey Riesen des Fichtelgebirgs,

- 1) Ein bamberg. Dorf jenseits des Mayns, das damals in merklicher Noth war.
- 2) Dahin sind 7 Stunden.
- 3) Dahin sind von Banz 8 Stunden.

der Ochsenkopf und Schneeberg, hervorragen.

Die Frühlings - und Herbstnebel bieten den Bewohnern von Banz manches herrliche Schauspiel dar, wenn diese nämlich den ganzen Grund bedecken, und die Gipfel der benachbarten Berge, absonderlich der Staffelberg mit seinen colossalischen Felsen, wie Inseln da stehen, indess die allbelebende Sonne vom blauen Gewölbe diess Meer der Dünste erhellet, und der leise Ostwind sie, wie Wasserwogen, in einander bewegt. Die Einwohner des Thals schen dann manchen halben, oder ganzen Tag den Himmel nicht, und werden von dem gedruckten Nebel leicht durchnäßet. Bisweilen ist dieser Wolkenstof, gleich einem Heerlager an das jenseitige Gebirg angelehnt, bis die stärkere Sonne denselben in Thau auflößt, oder in unsichtbare Dünste zerstreut; doch gelingt es ihm manchmal, in Riesengestalt, gleich den Titanen in der Fabel, die Berge hinan zu klettern, und das Blaue vom Himmel zu rauben. Dann ist währender Belagerung auch für Banz alle Aussicht verschlossen.

### S. III.

# Fortsetzung.

" Nahe am Kloster erhebt sich auf einem Theile des Spittelbergs ein isolirter Hügel mit einem westwärts ziemlich fortlaufenden Rücken, auf welchem nächst dem Gottesacker für die Dienstboten eine vom heil. Ae gidius genannte Capelle stand. 1) Sie war baufallig, und für die jetzigen Zeiten überflüsig; man ließ also nur zum Andenken die Seitenwande stehen, deren Anblick im neuen Conventsgarten gute Wirkung thut. Hier übersieht man den gesegneten Itzgrund, prächtige Schlösser, viele wohlhabende Dörfer, und im Hintergrund Berge von mancherley Gestalten, worunter die bekannten Gleichberge und der Creuzberg in der Rhöme, wo die Kirschen um Michaelis reif werden 2), sich auszeichnen.

Auf der nordwestlichen Seite ist die Aussicht durch den gemach aufschwellenden, und mit Laubholz bewachsenen Banzberg beschränkt, auf dessen Rücken weiter hin die sogenannte hohe Höhe und die Kulick himmelan sich erheben, und den Horizont mit ihren Eichen, Buchen, Eschen, Ahornen u. s. w. verengen. Vor Sonnenuntergang liegt der durch sein ehemaliges Raubschloß berüchtigte Waldberg Steglitz, auf dessen oberstem Standpuncte man in beyde Städte Bamberg und Coburg sehen kann.

- 1) In der Frommännischen Specialcharte des Fürstenthums Coburg-Salfeld. Antheils, welche mit Gruners Beschreibung 1783 erschienen, ist diese Capelle angemerkt.
- In dem dasigen Conventsgarten der Franciscaner-Väter, die manchmal schon ihrem Fürst-Bischof ein angenehmes Präsent damit gemacht haben.

Gegen Nord und Nordost ist die Ansicht wilder. Außer den näher gelegenen Fluren und Dörfern sieht man fast nichts als Wälder, welche die zwischen ihnen gelegenen Ortschaften und freudigen Gründe 1) dem Auge verstecken.

Der nachste ist der mit hohen Fichten prangende Lichtenfelser Forst. Den Gesichtskreis
beschließen hohe vor dem Thüringer Gebirg
aufgebaumte Waldungen, und die gleichfalls damit
bedeckten Vogtländischen Berge. Majestätisch sieht man zu Banz in schwülen Sommertagen die Donnerwetter von West heraufziehen. Sie
weilen manchmal lange auf dem belaubten Rücken
der Steglitz, bis ein Sturmwind die mit Feuer
geschwängerten Wolken fürchterlich über das Kloster beytreibt; öfters wenden sie sich zur Rechten
oder Linken, und lassen die Gärten und Felder unsrer Höhen vergebens nach Regen schmachten.

Glanzend ist das Schauspiel im Winter, wenn die von Reif und Schnee candirten Birken, Buchen und Eichen vor der Sonnenwarme schmelzen, und eben so geschwind vom Froste zu Spiegeln für das Sonnenlicht werden. Dann sieht man Sternchen an allen Aesten funkeln, theils auch im herrlichsten Schimmer zur Erde niederstürzen. Wie prächtig ist der Himmel bey reiner Lust im Winter, wenn der Abendstein schon weit vorgerückt ist! Wie

Die schon angeführte Charte öfnet diese Wälder dem Auge des geographischen Liebhabers.

glücklich fühlt sich dann der würdige Bewohner einer hiesigen Zelle, wenn sich seine sorgenfreye Seele von den strahlenden Lichtern höher zum Schöpfer empor schwingt! - Sogar der düstere nächtliche Himmel, besonders zur Frühlings - und Herbstzeit ist hier nicht ohne allen Schmuck. Alsdann zeigen sich an verschiedenen Stellen des Mayngrunds die sogenannten feurigen Männer, die von ihrem todten Feuer bald hoch auflodern, bald verschwinden und eben so geschwind wieder erscheinen. Die Eule klagt von Baum zu Baum ihren Hunger, und die Frösche halten bey gelinden Nächten, nach ihrer Art, die Mette. Die Natur hat dafür gesorgt, dass der Mensch durch zu vielen Genuss ihrer Schönheit nicht stumpf-werde. So reich der Herbst an Früchten aller Art seyn mag, es erinnert mich doch immer die Ansicht des nun in seinem Wachsthum abnehmenden Pflanzenreichs an meine Hinfalligkeit. Viele Bäume. Stauden und Sträuche ändern ihr schönes Grün ins Gelbe, Rothe und Braune, und werden Postknechte des Winters. 1) Der weiße und schwarze Ahorn, die Linde, die Erle entblättern sich. Die Pappeln werden blafs, die Nussbäume schwarz, die Eschen braun, die Kirsch - und Birnbäume roth. Der Anblick bey den mit ihrer natürlichen Farbe lang ausharrenden

Diesen Ausdruck hörte ich aus dem Munde eines Landmanns, womit er auf die gelbe Farbe der kaiserl. Post auspielte.

Steineichen und Birken ist für das Aug nicht ohne Reitz. Die Melirung trägt bey einer großen Aussicht ungemein viel bev; gleichwohl scheint mir jedes fallende Blatt zuzulispeln: So fallt früher oder später der Mensch seiner Mutter Erde heim. Selig ist er, wenn er so schuldenlos als eines dieser Baumblätter war! Wem diese Gedanken zu traurig scheinen, der bedenke, dass auf den Herbst der kurztägige Winter folge; ein Simbild des im Grabe ruhenden Gerechten; dem darauf erscheint die sinnliche Vorstellung unsrer Auferstellung, der liebliche Frühling, da die ausgeruheten Fluren ringsherum neu ausleben, Gärten und Walder ihr jugendliches Kleid wieder anlegen, und für die fröhlichen Sänger der Lust ihre Aeste mit spielendem Laub und niedlichen Blumen ausschmücken. Welche Wonne strömt dann allen menschlichen Sinnen von der Nähe und Ferne entgegen! Gewifs ein Vorgeschmack jener höhern Freuden, die jenseits des Grabs den frommgesinnten und thätigen Christen erwarten.

# §. IV.

#### Banzgau.

Dieser Name hat sich bis auf unsre Zeiten erhalten; doch ist bey den Nachbarn die Benennung Stift und stiftische Unterthanen mehr im Gebrauch. Dass das Gau seinen Namen vom Schlose Banz empfangen habe, leidet wohl keinen Zweisel; doch muß das Dorf Banz noch alter seyn. — Nun

wandelt mich, gleich so vielen Chronikschreibern vor mir, die angenehme Versuchung an, die Geschichte des Bodens, wo ich mit so vieler Zufriedenheit wohne, recht tief ins Alterthum zurückzuführen.

Es fiel doch manchem von dieser Zunft nicht ein, zu bestimmen, ob sein Land, das er recht alt machen wollte, ehedem unter, oder über dem Wasser gelegen habe. Das Bisschen Kenntniss, das ich von der Naturgeschichte habe, mit dem Durchblick der mich umgebenden Gegend bietet Beweise dar, dass hier früher Meer, als bewohnte Erde war. Die Banz gegen über auf der südöstlichen Seite liegende Bergkette hat in ihren Eingeweiden fast nichts als Kalksteine mit Abdrücken von Ammonshörnern, wovon auf den höchsten Aeckern Trümmer hervorgeackert worden, die beweisen, dass diese Ammoniten so groß als Pflugräder gewesen; hingegen findet man diesseits ganze Hügel von Letten, worunter der sogenannte Trimeisel unterhalb Nedensdorf am Mayn schon bekannt ist, in denen die versteinerten Muschelthiere sich in ihrer eignen Gestalt erhalten haben, zum Theil auch metallisirt angetroffen werden. 1) Oberhalb des Unnersdorfer Flurs nächst an dem Spittelberge werden unzähliche Belemniten vom grösten bis zum kleinsten hervorgepflügt. Die

<sup>1)</sup> Hr. P. Dionysius Linder Vorsteher des Naturalien-Cabinets wird ein ordentliches Verzeichniss davon herausgeben.

Banzberge bestehen aus lauter Sandstein', und dennoch hat man darinn sehr seltene Abdrücke von Geschopfen, die nur im Meere zu leben gewohnt sind, 1) aufgefunden. Der hier und dort zu Tage ausgehende weiche graue Schiefer hat fast auf allen Blättern Muschelabdrücke — Merkmale genug, dass der ganze District ehemals Meergrund gewesen.

Nachdem das Wasser von den Höhen durch die noch sichtbaren Einschnitte und Runzeln durch eine unbekannte Veranlassung in die Thaler abgelaufen war, trockneten Sonne und Luft die aufgehäuften Massen von Thon nach und nach zum empfanglichen Boden für Gras, Kräuter und Wald, und die ersten Bewohner waren, dem Gange der Naturgemaß, wilde vierfüßige und geflügelte Thiere. Der erste menschliche Besuch ward entweder durch Liebe zur Jagd und Fischerey, eder durch den Druck anderer Menschen veranlaßet. Die ersten Colonisten schlugen ihre Wohnungen, wie es anderswo auch geschah, in der Nahe der Flüße, des Mayns und der Itsch oder Itz auf.

Als das alte Thüringer Reich sich bis an die Donau erstreckte, 2) also im sechsten Jahr-

- Ein schöner Seestern ist in das vortresliche Cabinet Sr. Durchlaucht des nun regierenden Herrn Herzogs zu S. Coburg gekommen; andere hieher gehörige Stücke findet man in der ban-zischen Sammlung.
- 2) Casp. Abel I. part. Germ, et Saxon, antiquit. de finibus regni Thuring, Jornandes l. 3. p. 28. de reb. Goth. Eugippius Ab. in vita S. Severini c. 27.

hundert, lag das ganze Land um Banz herum mit darinnen, und noch im achten Jahrhundert; denn der heil. Bonifaz, als er im J. 719. seine Reise von Rom nach Deutschland unternahm, kam von Bayern unmittelbar nach Thüringen. 1)

Unter den frankischen Königen, die diesem Reich ein Ende machten, geschah die Eintheilung dieser Lander in Gauen, worunter Grabfeld das betrachtlichste war.

Für unsre Geschichte ist mur das östliche Grabfeld interessant. Es reichte nahe an Wirzburg, schlos Schweinfurt, Bamberg, einen merklichen Theil vom alten Nordgau und der obern Pfalz in sich, und erstreckte sich bis Eger. Banzgau war auch ein Bestandtheil davon. Die bis nun bekannte älteste Nachricht vom Banzgau befindet sich in einer Urkunde vom J. 1015, vermöge welcher Kaiser Heinrich II. der Abtey Michelsberg bey Bamberg unter andern auch den Besitz des Orts Rodolfesdorf (Rattelsdorf) in Banzgowe in Comitatu Gebeardi comitis bestätiget. 2)

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die kleinern Gauen aus der großen Provinz Grabfeld 3) dann

- Wilibaldus in vit. S. Bonifacii. Eckart de reb. Franc. T. I. p. 330. Auch in seiner Nachricht von der alten Salzburg. S. 18.
- In Spiesens Aufklärungen in der Gesch. u. Diplom. S. 219.
- 3) v. Schultes neue diplom. Beytr. I. Th., S. 305.

entstanden sind, als die Kaiser die Erblichkeit und Theilung derselben erlaubten, oder stillschweigend billigten. Darum läßt sich auch auf die nahe Anverwaudschaft der damaligen Gaugrafen im Grabfeld, wie schon Hr. von Schultes 1) gethan, nicht unrichtig schliessen. Dass der Banzgau, ehe er eine selbstständige Grafschaft geworden, zum östlichen Grabfel'd gehört habe, ist aus einer sehr alten Urkunde bey Schannat 2) zu ersehen. Es wird der Umfang eines im Grapfeld gelegenen Forstes beschrieben, dessen angegebene Gränzen den Beweiß enthalten, daß er sich in der Nachbarschaft von Banz befunden habe. Der Umkreis dieses Forstes, heißt es, geht von Fullebach (Oberfüllbach) durch dessen Bach aufwarts zum Dorf Cicurni (Zeickhorn) von dannen zu einer Lache, aus der mit der Zeit der Fischteich bey Friesendorf vermuthlich entstanden ist, und dem Flüsslein Zenuva 3) - weiter nach Rorabach (Rorbach) - Biberbach bis in Steinaha (die Steinach) himunter zum Fluss Moyn, in welchen sich die Steinach ergießt, abwärts zum Bach Questina (Kösten

In seiner diplom. Gesch. des gr. Haus. Heuneb. I. Th. S. 7. u. folg.

<sup>2)</sup> In Tradit. Fuld. 1p. 391. und aus diesen in Chron. Gottw. p. 606.

<sup>5)</sup> Der Lage nach kann hier das Dorf Schney, wie das Chron. Gottwic. will, nicht gemeint seyn, sondern vielmehr Friesendorf mit seinem Krebsbach.

ein Banzisches Dorf, mit dem Bache gleiches Namens.) und so aufwarts durch den Bach zum Dorf Rote (das banzische Tiefenrod) und so durch lang Herit (nun groß Heirath) zum Fluss Itesa (Itz) - und weiter hinauf bis Fullebach (Unterfüllbach.) Man darf nur die oben angeführte Charte einsehen, so wird diese trockne Gränzen-Angabe anschaulich und daraus bemerkbar werden, dass nicht nur der sogenannte Lichtenfelser Forst, sondern auch ein ziemlicher Theil des heutigen Fürstenthums Coburg darinn eingeschlossen gewesen. In der Zeitfolge wurde er durch Urbarmachungen eingeschränkter. und eben derselbe, den unsre Stifter unter dem Namen Forestum ad Banza pertinentem 1) im J. 1071. dem Bischof Hermann zu Bamberg geschenkt, die Erben aber nach ihrem Tod wieder an sicht gerissen haben, bis endlich durch den erblichen Klosteradvocaten Otto Herzog von Me-, ran gedachter Forst an das Hochstift auf immer gediehen ist. Wer das Chronicon Gottwicense bey Handen hat, kann den alten Banzgau 2) in der dabey befindlichen Charte einsehen. Die unterste Gränze desselben fällt leicht ins Auge. dort nämlich, wo der Mayn und die Itz hinter

<sup>1)</sup> Man sehe unter den Beylagen die Urkunde V.

<sup>2)</sup> Bey der bamberg. Deduction über Fürth ist auch eine Charte, worinn der Banzgau, aber zu klein, und gegen Ost und Nord sehr klein und willkürlich verenget, zu sehen ist.

Rattelsdorf zusammensließen; wie weit sich aber dieser Gau gegen Nord und Ost erstreckt habe, ist so leicht nicht zu entscheiden. Wenigstens reichten die Besitzungen der Stister von Banz und ihrer Erben über den angegebenen Banzgau sehr weit hinaus.

#### S. V.

# Fortsetzung.

Das Klosterstift Banz hat keinen Vortheil davon, ob sein ehemaliger Gau groß oder klein gewesen. Auch muß man in den Stiftungsgeschichten jener Zeiten sehr unbewandert seyn, um zu glauben, die ersten Mitgiften der Abteyen seyen sehr reichlich gewesen. Die Mäßigkeit und Sparsamkeit der Klösterbewohner hat erst die Erweiterung der oft schmalen Stiftungsgüter möglich gemacht. Was der eine Theil des Adels den Klöstern gab, nahm der andere oft mit Gewalt wieder, oder man mußte ihn, um Friede zu haben, damit belehnen; doch gab es auch von Zeit zu Zeit Wohlthater, die durch ihre milden Geschenke das fromme Erbtheil vermehrten.

Die Worte des Stiftungsbriefes: Totum Panzgove et quidquid inter itesam et Moin situm est, omnemque dominicatum nostrum in terminis illis — delegavimus, konnen nur von jenen Besitzungen im Banzgau und in der Nahe verstanden werden, welche den Stiftern eigenthümlich daselbst zustunden; denn es hatten auch andre Herren, Ritter und Dienstmänner, ja selbst Kaiser Güter darinn.

Da die Bischöfe von Wirzburg schon vor 1069 im Besitze der Zehnten am Banzberg waren, so muß man annehmen, die Grafen haben noch vorher, als an die Errichtung eines Klosters gedacht worden, eine Schloßkirche zu Banz um so mehr gehabt, als sie dergleichen schon in ihren mindern Schloßern zu Mupperg und Effeldern 1) hatten.

Aus der Geschichte des Bisthums Wirz-burg 2) ist bekannt, das K. Carl der grosse und seine Nachsoiger den dasigen Bischösen beschien haben, unter Beywirkung der Gaugrasen Kirchen für die neubekehrten Slaven zu erbauen, wo sie das Wort Gottes hören, die heil. Sacramente empfangen und dem übrigen Gottesdienst beywohnen könnten. Dieser Kirchen waren in Franken im J. 889 vierzehn. 5) Allein Banz ist, wie Fries der Welt gern weiß machen wollte, 4) nicht darunter gezählt, und doch muß das Dorf Banz bald hernach eine Pfarrkirche durch einen seiner Grasen erhalten haben. Denn das Dorf Banz, dessen Name slavische Abstammung 5)

- 1) Man sehe die Beylage N. IV.
- 2) Bey Eckhart rer. Franc. T. II. p. 711.
- In der Urkunde bey Falkenst. Antiq. Nordg., wo sie alle benahmset sind.
- 4) In chron, bey Ludew. S. 424.
- 5) Barnimus Dux Slavorum monasterio Groba vila lam Banzin confirmat. Schoettg. u. Kreysig T. III.

verrath, war gewiss früher, als das Schloss vorhanden, indem die Grafen von den Kaisern um der Gaubewohner willen sind eingesetzet worden, ihnen Recht und Gerechtigkeit zu handhaben. Das Dorf Banz war in Ansehung der geistlichen Gerichtsbarkeit der Hauptort in dasiger Gegend, wohin noch heutiges Tags 10 Dorfschaften, vor der deutschen Kirchentrennung aber weit mehrere eingepfarret waren, wie wir am gehörigen Orte sehen werden. Das Schloss hatten also erst hinterher die Grafen von Banz 1) zu ihrem Ansitz und zur Schutzwehr ihres Gaues erbauet. Kaiser Ludwig der Fromme hat einer jeden der 14 slavischen Kirchen 2) zur Aussteurung 2 Huben (mansos duos) sammt den darauf sitzenden Zinnsleuten übergeben; nun aber sind dergleichen Pfarrlehen noch dermalen zu Altenbanz vorhanden, ist also gar kein Zweifel, die Pfarrkirche sey auch hier für die Slaven errichtet, jedoch den vorigen nicht beygezählt worden, weil Wirzburg hier nie zu einiger weltlichen Gerichtsbarkeit gelanget ist.

#### C 2

in Pomeran, diplom. p. 25. Man sehe auch Henze über die ält. Gesch, des fränk, Kreis, S. 50.

- Abt Heinrich nennt es daher castrum a gentilibus constructum. Gruner übersetzte: ein von den Heyden erbauetes Schloss; Falkenstein besser: von dem Geschlecht auserbauet l. c. S. 275.
- 2) Eckh. l. c. p. 895.

## §. VI. Fortsetzung.

Gleichwie es eine Zeit gab, da Theologen über Glaubenssachen ohne Zuziehung der heil. Schrift sich zankten, so gab es auch eine, wo Rechtsgelehrte über diplomatische Gegenstande ohne Urkunden glossirten. So ergieng es auch unserm lieben Banzgau. Ein sächsischer Deducent schrieb noch im J. 1789. S. 46: "Ueberhaupt ist es noch gar nicht bewiesen, dass ein Banzgau jemalen existirt hat. Vermuthlich ist dieser erst bey der Stiftung des Kl. Banz von der Grafin von Banth! beliebet und erfunden, so aber in den Fundationsbrief gebracht worden!!!" Da es mein fester Entschluss ist, nicht den Polemiker, sondern blos den Geschichtschreiber zu machen, so begnüge ich mich mit der Anzeige, dass mir dergleichen leidenschaftliche Aeusserungen nicht unbekannt geblieben, und setze in antiquarischer Absicht ein Verzeichnis derjenigen Ortschaften, die das Klosterstift, im Banzgau noch heute ganz oder zum Theil besitzt, in alphabetischer Ordnung her. In kirchlicher, politischer und statistischer Hinsicht ist es hier noch zu früh.

Banz das Dorf. Die Benennung Altenbanz kam erst im 16ten Jahrhunderte auf. Wie wenig das Kloster in diesem eine Stunde davon gegen West entlegenen Hauptort des ihm angewiesenen Banzgaues nach der vom heil. Bischof Ctto unternommenen Restauration besessen habe, beweisen die Kausbriese über dasige Güter, die bey
den Lebensbeschreibungen der Aebte vorkommen
werden. So kauste z. B. Abt Ulrich im J. 1383.
von dem Ritter Heinz Schott 3 Höse, 3 Güter,
7 Sölden, eine Schenkstatt und ein Schaashaus zu
Dorf Banz gelegen, um 2750 Pf. Heller guter
Landswährung; wie dann auch gedachter h. Otto
die Güter und Lehenschasten der Dienstmannen bedächtlich ausgenommen hat.

Büchitz (sonst Buchenze, Buchtzen) ein Dörschen, das vom vorigen eine Viertelstunde weg liegt, in einem anmuthigen kleinen Grund. Auch hier hatten die Schotten zu Stein, die von Ratzenberg, die von Lichtenstein verschiedene Besitzungen, die nach und nach kauslich an das Klosterstift kamen. In unsern altern Urkunden erscheinen unter den Zeugen viele Ritter, die sich von diesem Dorf nannten, als 1216. Tiemo de Buchenz, Albertus filius Tiemonis, Hermannus de Buchenz, Bertholdus frater ejus.

Cleusdorf. Das Schloss allein liegt diesseits an der Itz, drey Stunden vom Kloster. Mehr davon wird unter der Rubrik: Amt Cleusdorf an seiner Behörde vorkommen. In alten Urkunden heisst es Clubisdorf, und war ehemals ein adelicher nach Banz lehnbarer Rittersitz der ausgestorbenen Familie von Füllbach.

Draisdorf, ehedessen Drewistorf, Dreusdorf. Hierbesaßen Thimovon Redwitz, Hanns von Lichtenstein zu Memels dorf geseßen, und Paul von Schaumberg auf dem Knopfsberg bey Lichtenfels banzische Lehen, die durch Kauf und Tausch zum Kloster zurückkehrten, wodurch das Dorf purificirt wurde.

Gleufsen, Gleuchsen, Glutzen ein ansehnliches und wohlhabendes Dorf. Hier hatten, ehe man an ein Territorium im heutigen Sinne dachte, nebst Banz viele edle Familien freyeigne Güter und Unterthanen; und wären diese im Besitz geblieben, so würde das nahmliche Ganerbschaftliche Verhältnifs, wie zu Hereth, obwalten. Wenigstens ist der dasige Rotenhanische Hofreichsunmittelbar \*) und dem Ritterort Baunach einverleibt. Das fürstliche Amt Coburg hatte daselbst das wenigste, und kam zu den neuern Erwerbungen eben so, wie Banz, meistens durch Kaufcontracte. Abt Heinrich Gros von Trockau erwarb auf diese Art im Jahr 1500, von Eustachius von Rotenhan zu einem Todkauf mehrere Güter zu und um Gleufsen. In der Urkunde kommt folgende Stelle vor: "Darauf solle Eustachius von "Rotenhan der obgezeigten Güter, Holz und Ze-"hend alles und jedes besonders abtretten, die Bauern "ihrer Pflicht, und Gelübd ledig zehlen und an ge-"dachten meinen Herrn von Bantz weisen und sich "der äußern, hinfür kein gerechtigkeit daran zu "haben, sondern mein Herr von bantz, sein Nach-"kommen mit solchem Holtz, Zehnd und Güttern

<sup>\*)</sup> Schneidawind Versuch einer statist. Beschr. Bamb.

"zu thun und zu lassen haben, als mit andern sein "und des Closters Güttern, unverhindert Eustachius von Rotenhan und manniglichs von sei-"netwegen. Es solle auch mein Herr von Bantz "alle Ungnad und Unwillen, die er zu den armen "leuten bis uff diese zeit gehabt hat oder hätt, ab-"stellen und ihr gnädiger Herr seyn, darauff ihme "die arme Leuth als ihrem rechten herrn geloben ,und Pflicht thun sollen." In einem Lehenbrief über ein Fischgut zu Gleufsen drückt sich Abt Alexander von Rotenhan also aus: "Und so uns, unsern Nachkommen und Closter der gemelte "Finzel, sein Erben oder nachkommende Innhabere "dieses Fischguths die wochentlichen Fisch - und "Krebsdienst sambt den gebührlichen Zinnsen und "Weysathen gereicht und überantwortt haben, sol-"len wir und unser Nachkommen sie nit höher drin-"gen, noch beschwehren mit andern Aufflagen, als "Hauptrecht, Raysgeldt, beth, Steuer, Henckergeld "und anderen etc. - Doch uns, unsern Nachkom-"men und Closter an unsern Lehenschafften, Renn-"ten, Zinnsen, Gülten, herrlichkeiten, rechten und "gerechtigkeiten unschädlich."

Gnellenroth (wahrscheinlicher Quellenroth, indem allda noch jetzo sumpfichte Gegenden sind) ein Klosterhof ohnweit Tiefenroth.

Hainach ein Schafhof, nicht ferne von Scheinsreuth.

Hausen hat eine Ueberfahrt über den Mayn nach Vierzehnheiligen, eine Mühle, und noch einige Gebäude. Hereth, Herrid, auch klein Herreth genannt. Hier hatte das Kloster in den altesten Zeiten frey eigne Höfe sammt der Gerichtsbarkeit darüber. Diese wurde zwar, nebst andern Besitzungen, von den Brüdern Eberhard und Erluin von Meimolsdorf vor 1227 angefeindet, aber durch die damals gewöhnlichen Wege Rechtens vindicirt. Albrecht von Michelau trug im J. 1288. dem Kloster seine Wiese zu Herit gegen ein anders Beneficium zu Lehen auf. 1) Dieterich von Kunstatt gab 1299 einige Güter und Zinsen allda, die er eine Zeit lang dem Kloster ungerechter Weise vorenthalten hatte, wieder zurück u. s. w.

Kaltenbrunn. In einer Urkunde von 1520 wird gesagt, dieses Dorf-habe vor Alters Bennendorf, hernach Gnannendorf geheißen. Es ist, wie das vorige, ganerbschaftlich, und liegt an der Landstrasse eine halbe Stunde unter Gleufsen. 2)

Kösten, sonst Chostim, Questin, wie es den damaligen Notarien das Gehör eingab, ein Dorf eine Viertelstunde von Lichtenfels am Mayn gelegen, darein sich der gleichnamige Bach ergießt, und nicht weit von der hölzernen Brücke entfernt. Im 13ten Jahrhundert lebte eine Familie, die sich von diesem Dorf nannte, und Klosterlehen daselbst besaß, die durch Kauf consolidirt wurden.

<sup>1)</sup> Kreysig T. III. p. 652.

<sup>2)</sup> Man sehe Roppelts Landcharte von Bamberg.

Lohhof, ehedessen Hermannslohe, hat eine Mühle, und nebst andern Wirthschaftsgebauden einen eignen Flur. Im Jahr 1412 hatte es Caspar von Rotenhan als ein banzisches Lehn inne; nun besitzet es in dieser Eigenschaft ein gemeiner Landmann. Liegt am Wege von Hereth nach Kaltenbrunn.

Mittelau, Mittelouwe, ein Dorf im Domprobsteyamt Doringstadt. Hier hatten die Voreltern des Friderich von Zwernz, genannt Walpoto, 5 Huben (mansos) vom Kloster zu Lehen, worüber sich dieser die Advocatie, aber seinem eignen Bekennmisse nach ungerechter Weise, angemaßet, allein 1240 dem Stift wieder zugestellet hat.

Nedensdorf, Netimstorf, Nedmansdorf, ein Dorf eine habe Stunde oberhalb Wiesen, am Mayn mit einer Fähre über gedachten Fluß. Hier kauste das Kloster nach und nach verschiedene Güter und Gerechtigkeiten von Wolfram von Redwitz, von denen von Lichtenstein, von Adam von Schaumberg, von Kunmund von Kunstadt, und vom Grafen Berthold zu Henneberg erhielt es 1522 die Vogteylichkeit über 5 dasige Güter.

Neuhof. Der Name zeigt es schon an, daß dieser Klosterhof erst in neuern Zeiten angelegt worden sey. Er liegt eine Stunde von Banz am Wege nach Hereth.

Rode, Rod, nunmehr Tiefenrod genannt, um es von dem andern Rod bey Heubisch zu unterscheiden, ist ein Dörfchen ohnweit Gnellenrod in einem Kessel gelegen. Im J. 1581 verkaufte Theim von Redwitz, Vogt zu Berneck, seine Güter und Vogteylichkeit daselbst, nebst
seinem Antheil des Holzes, geheißen der Roderberg an hiesiges Stift; und als 1425 Matthes
Schenck zu Niedersimau auf einen Theil des
Roderbergs Anspruch machte, entschied der
von beyden Theilen gewählte Obmann Heinz von
Schaumberg zu Lichtenfels gesessen, nach
eingesehenen Urkunden und abgehörten Zeugen für
das Kloster.

Rossach, vor Alters Rodezach. Allda hat Banz verschiedene Lehen, auch durch Kauf, an sich gebracht. Die Dorfsherrschaft gehört dem Amt zu Coburg.

Schiersreut, auch Schewensrüt, Scheinersreut, in der gemeinen Sprache Schonsreut, ein kleines Dorf hinter Hainach gegen Norden. Es gehörte den Rittern Georg und Cunz Marschallen zu der Schney Gebrüdern, die solches mit der Vogteylichkeit, und mit den Waldungen Gulleiten und Eichelberg 1470 an das Stift Banz verkauften. Es entstanden darüber im gleich folgenden Jahr Irrungen, die aber von dem Bischof Georg zu Bamberg zum Vortheil des Klosters beygelegt wurden.

Schleifenhan, ehedem Sleiphenhagen und Schleifenhain, eine Bachmühle samt eingehörigen Feldern, kam durch eine Schenkung Marquards von Ratzenberg an das Kloster, dem dieses Gut schon lehnbar war. In neueren Zeiten belehnte es die Gemeinde zu Gleusen damit.

Stadel ein von Büchitz kaum eine Viertelstunde entlegenes Dörfchen. Hier hatten die Schotten zu Stein und Poppo von Stadel Güter, die sie an das Kloster verkausten.

Stetten, sonst auch Stetin, wovon sich in ältern Zeiten auch Ritter schrieben, ist ein kleines Dorf, eine halbe Stunde vom Kloster gegen Nordost abgelegen. Ehedem besaßen hier die Marschälle zu Redwitz viele Güter, die nach und nach an Banz gediehen.

Unnersdorf, vor Zeiten Unruhesdorf, liegt eine halbe Stunde unter dem Kloster am Mayn, mit einer Fähre nach Staffelstein, und von dorther herüber nach Coburg. Die Vogteylichkeit darüber schenkte Herzog Otto I. von Meran dem Kloster, das die übrigen Gerechtsamen und Besitzungen allda von Anbeginn muß hergebracht haben, indem in den hiesigen Urkunden nichts von andern Innhabern, Kauf oder Tausch zu finden ist.

Weingarten, auch Wingarten ein Dörfchen, das seinen Namen von den am Mayn hin liegenden Weinbergen empfangen hat, liegt gegen Ost eine Viertelstunde vom Kloster. Es war ursprünglich ein Hof; aber nach und nach haben sich mehrere Klosterdiener daselbst angesiedelt, und Zinnslehen erhalten.

Zilgendorf ein geringes Dörfchen, eine Stunde vom Kloster gegen Coburg hin gelegen. Hier hatten vormals Udo von Coburg, Heinrich von Lichtenstein und die Abtey Langheim Güter, die aber von Zeit zu Zeit durch rechtliche Wege vollig an Banz übergegangen sind.

Die übrigen Ortschaften des Banzgaues, denen andere Herren schon von Alters her zu Theil geworden, kann man in der vorher erwähnten Landcharte leicht ersehen.

### Zweyter Abschnitt.

Von den Grafen von Banz. Geschichte der Stifter und ihrer Stiftungen, mit Beylagen.

#### S. I.

## Gebhard Graf im Banzgau.

Die Topographie von Banz trägt einen sichtbaren Beweis an sich, dass die Grasen von Banz und die Grasen von Henneberg einen gemeinschastlichen Stammvater gehabt haben. Beyder Besitzungen waren Theile des großen östlichen Grabfelds. Sie granzten aneinander, und durchkreuzten sich zuweilen.

Herr von Schultes, der um die Hennebergische Geschichte\*) ein bleibendes Verdienst hat, leitete daher von Otto, den ich in meiner Stammtafel 1 den ersten nenne, einem Grafen des Grabfelds und Saalgaues, Otto II. den Stammva-

, AC

fir

.50 -

anz

2

02

ra

<sup>\*)</sup> Diplomatische Geschichte des gräflichen Hauses Henneberg, L. Th. S. 19. 22 und 27.

# von Banz und ih

f in Saltzgowe 50 - 982.

anzgowe und Grab

af im Banzgau

rada, Dynastin n, Wittwe nach 59. Grabfeld

stadt, auch von

Otto † Conrad † alle sehr jung.

stadt, auch von Staleck 1141. † um onrads des Grosn, Tochter. ter der Grafen von Henneberg, und dessen Bruder Gebhard her. Völlige Gewisheit hier erwarten, wäre eben so viel, als fordern, ich sollte in den noch vorhandenen Waldungen eine Eiche oder Buche aus jenen Zeiten anweisen, Denn im 10ten Jahrhundert war der Fall selten, dass die Grafen und Dynasten Geschlechtsnamen angenommen hätten. Genug, dass ich schon mit diesem Gebhard zur diplomatischen Gewisheit komme.

In einer Urkunde Kais. Heinrichs II. vom J. 1010. 1) werden 2 Ortschaften der heutigen Rhöne, Ingershausen und Streu an die Kirche zu Bamberg geschenkt, die zum Gau Grabfeld, und zwar zum Comitat des Grafen Gebhard gehörten; und in einer andern 2), wo ebenderselbe Kaiser dem Benedictinerstift Michelsberg zu Bamberg im J. 1015. unter andern Rattelsdorf, das vorher der Abtey Fuld gehörte, übergab, wird von diesem anschnlichen Orte gemeldet, es läge im Banzgau, im Comitat des Grafen Gebhards.

Hier haben wir also einen vollgültigen Beweiß, daß, wie Otto ein Graf im Saalgau und dem übrigen Grabfeld gewesen, also auch Gebhard Graf

- Heyberger ichnograph. Chron. Babenb. dipl. p. 94.
   Duo praedia Egininhusa et Streuu in Pago Grapfeld et in comitatu Gebehardi Comitis sita.
- Spies Aufklär, in der Gesch, und Diplom. S. 219. wo es heißt: In Banzgoyue in comitatu Gebeardi comitis.

im Banzgau, und democh auch im übrigen Grabfeld war. 1) Zwischen den Jahren 1014 bis 1018 wird seines Comitats im Grabfeld 2) ebenfalls gedacht. Auch liegt es am Tage, daß die Grafen von Banz früher als die von Henneberg in Urkunden 5) erscheinen.

Da beyde Brüder nach damals schon eingeführter Erblichkeit der Grafschaften sich in die Güter ihres Vaters getheilt haben, so ist kein Grund vorhanden, warum Otto von der väterlichen Erbschaft mehr, als Gebhard sollte empfangen haben. Waren nun die Güter der Grafen von Henneberg beträchtlich, so mußten es jene der Grafen von Banz nicht minder seyn. Woher hätten ihre spätern Erben die Herzoge von Meran so ansehnliche Besitzungen in Ostfranken erhalten?

- 1) Herr von Schultes in neuen dipl. Beytr. S. 306 und 309. hat bemerket, dass die Urkunden viele Dörser bald nach den Untergauen, worinn sie lagen, bald nach dem Grabfeld anführen, ohne im letzten Fall den Specialgau zu nennen.
- 2) Schannat Tradit. p. 247. nr. 197. Praedium nostrum Baraha dictum in Pago Grapfelde, situm in Comitatu Gebeharti Comitis. Dieses Dorf Bahra liegt innerhalb der Gränzen der Grafschaft Henneberg, rechnet sich zum Canton Rhön und Werra und gehöret dem Herrn von Stein zu Nordheim. Schultes 1. c. S. 19. not. f.
- 3) Bey Schultes 1. c. p. 23. kommt Bobbo Comes de Hennenberg im J. 1037. und keiner vorher vor.

Wie lang Graf Gebhard gelebt habe, wie seine Gemahlin geheißen, kurz alle seine Schicksale ruhen im tiefen Dunkel der Vergangenheit.

# §., II.

### Gebhards Nachkommen. Gozwin.

Herr von Schultes, der bey Gebhards Nachkommenschaft nicht interessirt ist, halt gleichwohl dafür, Otto III. und Gozwin, die 1049. in einem Theile des östlichen Grabfeldes 1) vorkommen, möchten seine Söhne gewesen seyn. Ich zweisle um so weniger daran, als Gozwin bey der ersten Stiftung des Kl. Banz 1058. 2) gegenwärtig und bey der zweyten 1071. dessen Sohn gleichen Namens unter den gräflichen Zeugen 5) der vierte war. Seine Gemahlin hieß Lutgard, und er war Vormund über die selige Hiltegund, von derer

- Schannat l. c. p. 253. nr. 607: In Helidungeri marca (Hellungen im Amte Heldburg) in Comitatu Ottonis et Gozuwini — l. c. p. 254. kommt Gozwin 1057. allein vor.
- 2) S. Beyl. N. 2. Wenn übrigens von Schultes den Gozwin l. c. S. 24. für einen Grasen von Othalmeshusen ausgiebt, so hat er die Worte: "in Orientati Francia in Comitatu Gozuvini Comitis, in loco, qui vocatur Othalmeshusen factus est conventus sidelium Principum etc." sehr übel gedeutet. Ueberhaupt ist er für seine Henneberger partheyisch, und sucht neben ihnen alle andere gleichzeitige Grasen in Schatten zu stellen.
- 3) S. Beyl. nr. 5.

und seinen eigenen Gütern er und sein Sohn Hermann um das J. 1128, das Kloster Mönchaurach 1) gestiftet haben. Gozwin hielt sich gewöhnlich zu Höchstadt 2) auf, und da er nicht weit davon zu dem ihm gehörigen Aurach eine eigne Wohnung nebst einer Capelle zur Ehre des heil. Peters hatte, verfügte er sich mit seiner Gemahlin und wenigen Hausgenossen öfters dahin, um der Einsamkeit zu genießen; nachdem aber das Kloster unter Beyhülfe des heile Bischofs Otto von Bamberg vollendet war, entsagte er der Welt ganzlich, und lebte unter den Brüdern des dasigen Convents, sie aber hatte allda ihre abgesonderte Zelle, wo sie mit fünf Magden Gott diente. 3)

Graf Hermann von Stalek, so nannte er sich, wie schon sein Vater gethan hatte, von seinem in der Pfalz gelegenen Schloß. Sie schrieben, sich auch Grafen von Hohestat (Hochstadt) bis Hermann von K. Conrad III. 1141. zum Pfalzgrafen am Rhein ernannt wurde. 4) Er ist der Stifter des Cistercienser-Klosters Bildhausen nicht weit von Neustadt an der Saale. Nachdem er aber, als K. Friderich I. in Italien war,

<sup>1)</sup> Usserm. Episc. Wirc. p. 419, wo es in der Urkunde heißt: "abillustri Goswino comite, ejusque filio Hermanno Palatino comite."

<sup>2)</sup> Daher wurde er auch Comes Hochstettensis genannt. Buat veig. Boic. T. I. p. 194.

<sup>3)</sup> Usserm. l. c. p. 420.

<sup>4)</sup> Usserm. l. c. p. 350. 59.

war, nebst dem Erzbischof Arnold von Mainz, Deutschland mit Feuer und Schwert feindselig verheert hatte, wurden beyde, sammt ihren Mitschuldigen, von dem zurückgekommenen Kaiser auf dem Reichstag zu Worms 1155. des gebrochenen Landfriedens überführt, und zu der darauf gesetzten Strafe, einen todten Hund öffentlich herumzutragen, verurtheilt. Der Erzhischof wurde zwar in Anbetracht seiner geistlichen Würde, und hohen Alters pardonnirt, aber der Pfalzgraf mußte sich die Vollziehung seines Urtheils gefallen lassen. Dies verleidete ihm die Welt so sehr, dass er ein Jahr hernach ein Mönch zu Ebrach wurde, und nicht lange darauf verstarb. Seine Gemahlin Gertraud. eine Tochter Conrads des Großen, Marggrafen zu Meissen, vollendete mit Beystand des Abts Adam von Ebrach die Stiftung zu Bildhausen, wo nachmal ihr Gemahl beygesetzet worden. \*)

Doch ich wende mich nunmehr an Gozwins des altern Bruder Otto, der für meine Geschichte wichtiger ist.

## S. III.

# Otto Graf von Banz.

Otto III. hat seinen Namen ganz zuverläßig dem Bruder seines Vaters zu verdanken. Dieser Name erhielt sich wenigstens bey der Familie. Gozwin und Otto müssen eine besondere Ursa-

<sup>\*)</sup> U.serm. l. c. p. 351 und 481.

che gehabt haben, warum sie in Ansehung einiger Güter in Gemeinschaft geblieben, die übrigen aber getheilt haben; sie kommen aber, schreibt Herr v. Schultes 1) nach dem J. 1049. nicht weiter daselbst im Grafenamte vor, weil die Gauverfassung bald darauf ein Ende nahm, und die Besitzer von ihren Schlössern verschiedene Beynamen führten; von unserm Otto aber bezeugte er 2), er habe neben den Grafen von Henneberg im östlichen Grabfelde, und besonders in der heutigen Pflege Coburg, viele Güter gehabt, desgleichen auch im Hafsgau, desten Hauptort die Stadt Hafsfurt war.

Die Güter, welche bey der Stiftung der Probstey Heydenfeld, und der Abtey Banz vorkommen, mit der Zeitrechnung zusammengehalten, machen es nothwendig, die bald nach 1050. verwittwete Gräfin Alberad für die Gemahlin dieses Otto anzunehmen. Er hatte schon Eigenthum bey Heydenfeld, Volkach 5) und der dasigen Gegend, nud er liefs sich von Kaiser Heinrich III. der ohnedies ein Anverwandter seiner Gemahlin war, noch mehr dazu verleihen, wie aus einer Urkunde vom J. 1040. 4) zu erschen ist. Bekanntlich wurden die

- 1) l. c. S. 24. 2) ebendas.
- 5) Dominicatum suum in rure Volkvelt beato Kyliano — obtulerunt, heist es in der Beyl. nr. 4.
- 4) In Wibels cod. diplom. Hohenlo. p. 18. nr. IX. wo der K. dem Kloster zu Kitzingen viele widerrechtlich entzogene Güter in jener Gegend, und namentlich zu

Güter des hingerichteten Grafen Adelbert von Babenberg vom Kaiser Ludwig theils zum königlichen Fiscus geschlagen, theils unter vornehme Herren 1) vertheilt. Darunter waren auch die Grafen von Banz. 2)

Man hüte sich, unsern Otto mit Otto idem Pfalzgrafen, der nachher Herzog in Schwaben geworden, 3) zu vermengen, nach dessen kinderlosen Hinscheiden Otto Markgraf von Schweinfurt 1045. zu Ulm zum Herzog in

Heydenfeld, wieder erstattet, und bestätiget, "et quicquid excepimus, quando Ottoni Comiti cetera in beneficium dedimus." In zwey zwischen 1027. und 1040. ausgestellten Urkunden, wodurch Abt Heinrich auf dem Michelsberg ob Bamberg Güter gekauft hat, ist Otto unter den fränkischen Grafen der erste Zeuge. Schan. vind. lit. coll. I. p. 41 und 42.

- Bona ejus, quae tum propria, tum in beneficium habuerat, sagt Regino, fisco regio adjudicata sunt, et dono Regis inter nobiliores quosque distributa.
- 2) Inter Nobiles, quibus de Adalberti terris quidquam obvenerat, numerantur Comites Hennebergici, Trudingenses, Schlüsselburgici et Banthenses; ut narrant Luitprandus lib. 2. Hist. c. 3. Ekkehard. Mon. 5. Galli in fragm. Dithmar. Merseb. Otto Frising. — Ita P. Thom, Grebner S. J. tom. II. Comp. hist. univ. p. 155.
- 5) Eckhardt Nachr. von der alt. Salzburg S. 46.

Schwaben 1) erklart worden. Nach 1050. findet man keine Spur mehr von dem Grafen Otto; sein Tod muß demnach binnen 1051. und 1052. erfolget seyn; denn seine verwittwete Gemahlin Alberad hatte doch 5 bis 6 Jahre nöthig, ein Kloster, wenigstens aus dem Groben, wie man zu sagen pflegt, so herzustellen, daß sie es 1058. dem Abt Egbert von Fuld zur Besetzung mit Geistlichen übergeben konnte. Einen Sohn hatte sie damals nicht mehr, indem sie diese Stiftung auf die Seelenruhe ihres Gemahls, und ihrer Söhne richtete, 2) und eben das beweiset auch, daß sie nicht alle als Kinder gestorben seyn.

## S. IV.

## Gräfin Alberad I. Dynastin von Geldern.

Der Hauptirrthum des Abts Heinrich und des fuldischen Mönchs Eberhard besteht darinn, dass sie Mutter und Tochter, die beyde Alberad geheißen, für eine und dieselbe Person angenommen haben. Alle Schriftsteller, die von der Stiftung der Abtey Banz geschrichen haben, wussten die Nachrichten Eberhards mit der Zeitrechnung der spätern Stiftungs-Urkunden nicht zu vereinbaren. 3) Dort erscheint die Gräfin als eine wohlbegüterte edle Matron, nach dem J. 1050. bey dem

Bocris von Margr. zu Schweinfurt. Ussermann I. c. p. 441.

<sup>2)</sup> S. Beyl. 2.

<sup>5)</sup> S. Beyl. 1, 2, 4, 5.

Stift zu Fuld, und schenkt demselben, um des Gebets der dasigen Geistlichen theilhaftig zu werden, ihre eigenthümliche drey Ortschaften (villas) Batten, Ronaha und Leimbach mit allen Zu- und Eingehörungen. Im J. 1058. trifft man sie als Wittwe auf einem anschnlichen Convent von Grafen und Herren zu Ottelmannshausen an, wo sie dem gleichfalls anwesenden Abte von Fuld Egbert das von ihr zu Banz neuerbaute Kloster, für die Seelenruhe ihres verstorbenen Gemahls, und ihrer Söhne, übergiebt, solches mit Mönchen nach der Regel des heil. Benedicts zu besetzen. Hier tritt Alberad mit ihrem Eheherrn Markgrafen Hermann als Mitstifter, in den Jahren 1069. und 1071. auf.

Manche Scribenten setzten sich über diese Schwierigkeit hinweg, und eigneten dem Markgrafen Hermann die vor 1058. verstorbenen Kinder der Gräfin 1) zu. Andere bedächtlichere wollten im Stiftungsbrief statt 1071, 1078. 2) gelesen wissen, was man aber dem unbescholtenen Original zur Ungebühr nicht aufdringen kann. Wieder andere gaben der Alberad nach und nach zwey Eheherren. 5) Alle diese Schwierigkeiten fallen weg, wenn man es mehr als wahrscheinlich machen kan, daß hier die gleichnamigen Mutter und Tochter zu

<sup>1)</sup> Falkenst. Nordg. Alterth. S. 275.

Chron. Gottw. p. 555. Mabillon in annal. Ord. T. IV. p. 584. will 1058. gelesen wissen.

<sup>3)</sup> Gruner Orig. Bantz. p. 6 et 7.

unterscheiden seyen. Wir wollen zuerst von der Mütter und ihrer Stiftung handeln, ehe wir zu der Tochter und der zweyten Stiftung von Banz übergehen.

Die Frage: Aus welchem Geschlechte war Alberad entsprossen? hat schon manchen Schriftsteller, aber nicht glücklich, beschäftiget. Schöpf 1) hielt sie für eine Tochter des Markgrafen Otto von Schweinfurt, und seiner Gemahlin Irmengard, einer Tochter Odalrichs, oder Magin freds Markgrafen von Segus in Italien. Er gründete seine Meinung auf das Zeugnifs des sächsischen Annalisten, welcher schreibt 2), erwähnte Ehegenossen hätten unter andern eine Tochter, Namens Bertha, gezeugt. Aus dieser. Ehe wäre eine Tochter entsprossen, Judith genannt, die ein Dienstmann zu einer sehr ungleichen und unanständigen Verbindung überkommen Da nun der Abt Heinrich erzählt, die Tochter der Gräfin Alberad wäre von einem ihrer Dienstmannen entführt und geehliget worden, so glaubte er in der Banzischen Alberad die schweinfurtische Bertha gefunden zu haben; zumal sie auch Güter in der Nähe von Schweinfurt besessen hatte. Prof. Gruner 3)

<sup>1)</sup> Ostfr. Gesch. I. Th. S. 216. folg.

l. c. bey Schöpf S. 216. Peperit — Immola seu Irmengardis Ottoni quinque filias, quaram ista sunt nomina, Eylica, Juditha, Beatrix, Bertha, Gisla.

<sup>5)</sup> l. c. p. 4.

pflichtete dieser Meynung bey; allein Schöpf, der nachher dieser Genealogie besser auf den Grund sah, änderte und widerlegte sie selbst im zweyten Theile seiner ostfränkischen Geschichte. 1) Denn nach der Aussage des sächsischen Annalisten hatte Otto die Mutter der Bertha im J. 1056. zur Ehe genommen. Wie konnte diese bald nach 1050. eigne Güter an Fuld verschenken, da doch ihr vorgeblicher Vater Otto erst 1057. den 28 Sept. 2) gestorben ist? Wie konnte ihr vor 1050. eine mannbare Tochter entführt werden?

Hönn in seiner sachsencob. Histor. 5) giebt unserer Alberad die Freyherren von Banth zu Voreltern. Diese Augabe hat er dem Brusch 4), ohne ihn zu nennen, abgeborgt. In einer Urkunde 5) erscheinen Salberath und Wiceman von Banz (de Banza), sie waren aber vom niedern Adel, und nannten sich von dem Dorfe Banz. Uebrigens bedarf dieses Vorgeben keiner Widerlegung; so wenig, als wenn Weinrich 6) die Alberad für eine geborne Gräfin von Rotenburg ausgiebt.

- 1) S. 45.
- 2) Herman. Contr. Conr. Ursperg. Annal. saxo ad hunc annum. Samb. Schaffn. setzet das J. 1058.
- 3) I. Th. S. 112.
- 4) Chronol. Monast. Germ. p. 52.
- 5) Man wird solche in den Beylagen finden.
- 6) Pentas histor. Betracht. 730. in nota.

Der Name Alberat, Albrat, Alberada, Aluerat 1) scheint in den niederländischen Gegenden gebräuchlicher gewesen zu seyn 2) als in Oberdeutschland, wo Bertha gewöhnlicher war. Aber die Niederländer unterschieden diese Namen genau. Bertha die Verfasserin der Lebensgeschichte der heil. Adelhaid, 3) erster Achtissin zu Villich, macht uns mit zwey Schwestern derselben bekannt, wovon die eine Berthrada, die andere Alberada hieß. Diese Alberada ist die unsrige. Drollig ist die Ableitung welche ihm der Diac. Weinrich 4) gegeben hat: daß Alberada soviel als All-be-ratherin, eine kluge Rathgeberin und vorsichtige Abigail heißen solle.

Die Schriftstellerin Bertha, die Molanus 5) mit einigen andern auch Bertrada nennt, giebt sich selbst für eine Klosterfrau zu Villich aus. Aus dem Leben des seligen Wolfelmus 6) ersehen wir, daß sie seine leibliche Schwester gewesen, und das Leben der heil. Adelheid in

<sup>1)</sup> Bey Surius in Mf. Ultraject. Mabillon in actis Sanct. O. S. B. Sacc. VI. P. I. pag. 123.

<sup>2)</sup> Im J. 916. starb Reginarius Herzog in Lothringen, dessen Gemahlin Alberada hiess. Eckh. rer. Franc. l. 35. p. 854.

<sup>5)</sup> l. c. bey Mabil.

<sup>4)</sup> l. c. S. 725.

<sup>5)</sup> l. c. bey Mab.

<sup>6)</sup> l. c. P. II. pag. 675. sqq.

ziemlich guter Schreibart abgefaßt habe. Sie hatte diese Aebtissin nicht von Person gekannt, sondern ihre Nachrichten 1) von jenen gesammelt, die unter ihren Augen gelebt hatten. Es war immer viel, dass sie es in der lateinischen Sprache so weit gebracht hatte. Sie muß 1055. oder 56. geschrieben haben; denn sie sagt: Henrici nuper defuncti Imperatoris. Diess kann aber kein anderer Kaiser gewesen seyn als Heinrich III. oder der Schwarze, der 1056. die Zeitlichkeit verlassen hat: indem Bertha 2) nach dem Hintritt Heriberts Erzbischofs zu Cöln, der 1021. erfolget ist, geschrieben, und selbst noch vor ihrem Bruder Wolphelmus, der 1091. starb, das Zeitliche gesegnet hat. 5) Dass übrigens ihre Arbeit nicht ganz fleckenfrey sey, muß man ihrem Zeitalter und ihrer Erziehung zuschreiben. Nun zuerst von den Eltern unserer Alberad.

## §. V.

# Der Gräfin Alberad I. Eltern, Geschwistrige und Anverwandte.

Der Alberad Vater war Megingoz 4) Dynast von Geldern, der in dieser Würde seinem

<sup>1)</sup> l. c. P. I. p. 125. not. a.

<sup>2)</sup> l. c. g. 13.

<sup>5)</sup> l. c. in notis Mabillonii.

<sup>4)</sup> Auch Mengosus, Megengosus und Megingaudus genannt.

Vater Wichard 1) gefolget ist. Geldern ist ein schönes ganz flaches, aber dennoch mit Fruchtfeldern, Wäldern und Lusthainen zum Nutzen und zur Zierde durchkreuztes Land. Der Wiesenwachs zur Hornviehzucht war von jeher ein Kleinod der weiten ebnen Gegend, so dass aus dem entlegensten Dänemark die ausgehungerten Heerden hieher auf die Mastung 2) getrieben wurden. Ansehnliche Flüsse nehmen hier ihren Weg durch, und befördern mit ihren Fluthen den Graswuchs und Handel. In diesem so gesegneten Lande, das nun eine der 7 vereinigten Provinzen ist, war Megingoz Regent. Seine Klugheit machte ihn allenthalben beliebt, und er war nach dem Zeugnisse der Bertha gleichsam das Orakel seiner Nachbarschaft. Seine Gemahlin Gerbirg war eine Tochter 5) Godfrids des Grasen der Ardennen, dessen Sohn Godfrid nachmals um das J. 1005. vom Kaiser Heinrich II. Niederlothringen mit dem Titel eines Herzogs vom (rheinischen) Franken erhielt. Da einige Schriftsteller und die lateinische Nonne Bertha selbst, beyde Godfride, Vater und Sohn nicht gehörig unterschieden, so nannten sie unsere Gerbirg irrig eine Tochter Gotfrieds des Herzogs von Franken. 4)

<sup>1)</sup> Knippenbergk hist. eccl. Ducat. Geldriae p. 55.

<sup>2)</sup> Teschenmacher annal. Cliv. p. 475.

<sup>3)</sup> l. c. bcy Mabill.

<sup>4)</sup> Diesen Irrthum hat entdecket und widerlegt Andr. du Chesne in seiner Geschichte vom Hause Luxemburg.

Damit wir die Anverwandtschaft unserer Alberad mit mehreren Kaisern herstellen, mussen wir anmerken, dass ihrer Schwester Remintrud Tochter an den Grasen Friedrich, einen Bruder der heil. Kaiserin Cunigund 1) vermahlt worden. Alberad wurde also dadurch eine Verwandte von ihr; ihre Sippschaft aber mit den K. Heinrich III. und IV. wird aus dem Leben der heil. Adelheid dadurch hergestellt, dass Bertha von einem der 4 Brüder Gerbirgs meldet, er wäre Urgrosvater 2) Heinrichs III. gewesen.

- 1) Ich finde keine Ursache, warum Aub. Miraeus in oper. diplom. T. I. p. 142. aus dem in dasiger Urkunde vom J. 963. genannten Sigfrid, und jenem l. c. p. 147. auf das Jahr 993. mit seiner Gemahlin Hadewich vorkommenden zwey Personen machen wollte. Dort erscheint er als ein junger unternehmender Herr, der sich durch einen mit dem Kloster St. Maximin bey Trier getroffenen Tausch ein eignes Stammhaus erschaft; hier als ein bejahrter Mann, der schon grosse und verheirathete Kinder hat. Ich halte es daher mit den Bollandisten, welche T. I. Martii ad diem 3 in comment. praevio §. 3. nur einen Sigfrid annehmen.
- 2) Mater vero Gerbirg nuncupata, acque illi nobilissimo germine propagata, filia extitit Ducis cujusdam nomine Godefridi, tunc temporis magni et incomparabilis viri. Huic enim nobili matronae fuerunt quatuor fratres, praestantissimi inter universos illius temporis primates quorum unus paterno nomine et honore sublimatus obiit, heu! legitimae uxoris et liberorum jucunditate nunquam laetatus. Alter vero donatus posteritate nobilissimae prolis, atavus fuit Henrici nuper defuncti Imperatoris—

Gerbirg ward Mutter von vier Töchtern, von denen zwey geistlich, und zwey an grosse und reiche Herren sind 1) verheirathet worden. Sie hatte auch einen Sohn 2) Gotfrid gezeugt, der zu einen jungen tapfern Kriegsmann erwuchs. Als K. Otto III. im J. 986. Böhmen überfiel, wohnte dieser junge Held mit einer ansehnlichen Begleitung dem Feldzuge bey, hatte aber das Unglück, seinen Tod im Schlachtgetümmel zu finden. Seine Leiche wurde von den Seinigen nach dem Vaterland zurückgebracht, und in der nachherigen Familien-Grabstätte zu Villich beygesezt.

Diese für die erlauchten Eltern so schmerzliche Begebenheit soll sie nach dem Vorgeben der Bertha bewogen haben, das Kloster Villich zu erbauen, und von dem Erbtheil ihres verewigten

- 1) Praesati conjuges Megengoz et Gerbirg quatuor silias genucrunt, quarum binas spe posteritatis nuptui
  tradiderunt, quae ambac et maritali potentia, et omnium
  bonorum et divitiarum illustres extiterunt assucntia; ex
  quibus una nomine Remintru dis avia erat Henrici
  magnisci Ducis, et Atelveronis Mettensis Episcopi, et Frederici Ducis, fratrumque suorum,
  magnorum scilicet hujus temporis virorum. Altera vero,
  Alverat nominata, scilicet snae posteritatis praeclaris
  incrementis erat donata. Reliquae vero binae, Coloniae
  nuncupatae sunt servituti et legi Divinae.
- 2) Mabill. l. c. sagt, es wäre ungewifs, in welchem Jahr solches geschehen sey; doch bezeuge Lambert von Aschaffenburg, Otto III. habe Böhmen 986. verwüstet, und im folgenden Jahr unterjocht.

Sohns zu stiften. Allein eine Urkunde vom J. 987. 1) ist dieser frommen weiblichen Glosse nicht giinstig. Genanntes Kloster ist von Megingoz und Gerbirg von ihrem Eigenthum schon unter Kaiser Otto II. also vor 983. erbauet und gestiflet worden; auch thut gegenwärtige Urkunde von Gotfrid keine Meldung, sondern erkläret nur, sie hätten diese Stiftung errichtet, von Gott mit dem ewigen Leben belohnt zu werden, und ihr Andenken auf Erden zu erhalten. Dass Gotfrid der tugendhaften Erziehung seiner Eltern entsprochen habe, ist auch daher abzunehmen, 'dass ihn die colnischen Kirchenbücher 2) den Seligen bevgezählt haben. Bertha wufste nichts von einem Bruder Gotfrids, wenn daher die geldrischen Geschichtsschreiber einen Widekind, der dem Megingoz in dem Regiment von Geldern gefolget ist, dafür ausgeben, so irren sie sich, 5) indem er zuverläßig nur dessen Enke! von einem Bruder war. Das gottselige Ehepaar widmete sein einbrechendes Alter der stillen Gottesverehrung und dem Wohl-

her ich nur Folgendes entlehne: "Qualiter quidam nobilis vir, nomine Megingosus cum religiosa conjuge sua Gerbirga nostram praesentiam (Othonis II. Imper.) adicrunt, et quoddam monasterium, quod — tradiderunt, rogantes pro illius loci stabilitate et defensione, de omni saeculari servitio illud nostra regali potentia liberari ae muniri."

<sup>2)</sup> Aegid. Gelen. in fastis Colon. bey Mabill. I. c.

<sup>3)</sup> V. notas in vitam S. Adelh. c. 2. apud Bollandistas.

thun. Megingoz hielt sich in der Stadt Geldern auf, und harrte bey seinen Berufsgeschäften aus; Gerbirg wohnte bey ihrem Lieblingsorte dem Kloster Villich, und sorgte für ihre geistvolle Colonie, wie eine Mutter für ihre Kinder. schlug ihr die letzte nicht unerwartete Stunde. entschlief sanft in dem Herrn, drey Jahre vor ihrem Gemahl, und hinterließ in ihrem Kirchsprengel die Ueberzeugung, dass sie eine selige Bürgerin des Himmels sey. 1) Megingoz überlebte noch drey Aernten zur Vermehrung seiner Verdienste; dann verließ sein höher sehnender Geist die verwesliche Hülle im J. 1011. 2), und die von der Erde zurückgeforderten Ueberbleibsel fanden zu Villich ihre Ruhestätte, wo beyde fast so nahe, als im Ehebette, zusammen kamen.

Megingoz hatte sich durch sein ausgezeichnetes und ausharrendes christliches Betragen bey seinen Zeitgenossen so viel ungesuchten Ruhm erworben, daß er in die Zahl der Heiligen im colnischen Bisthum ist aufgenommen worden.

<sup>5)</sup> l. c.

<sup>4)</sup> Die Schriftsteller sind über das Jahr seines Todes nicht einig. Aquilius bey den Bolland. 1. c. giebt das J. 1001. Teschenmacher 1004. und Scriverius 1012. an, dem ich folge, weil dies Sterbejahr zur Zeitrechnung der ganzen Familie schicklicher ist.

#### S. VI,

# Fortsetzung.

Villich hat eine reizende Lage im Angesicht der Stadt Bonn, nahe am Flusse Sieg. Es leidet keinen Zweifel, Adelheids Eltern haben bey der Gründung dieses jungfraulichen Stifts die Absicht geheget, ihre Tochter darinn zur Achtissin einzusetzen. Berthrada die ältere Tochter war schon mit dem Stabe geziert im Kloster der sel. Jungfrau Maria in Coln. Adelheid hatte ihre geistliche Verlobung in einem andern Kloster daselbst, von der heil. Ursula genannt, wo damals Canonessinen nach der Regel des heil. Hieronymus lebten, geseyert. Die Eltern lössten sie durch Schenkung einiger Güter aus, und übersetzten sie in ihr neugebautes Viilich als Vorsteherin. führte nachher die Regel des heil. Benedicts ein; ninfste aber nach dem Absterben ihrer Schwester Berthrada auf Andringen des colnischen Erzbischofs Heribert, und selbst des Kaisers ihre Nachfolgerin werden.

Ihre Lebensbeschreiberin Bertha rühmt insbesondere von ihr, die zärtlichste Liebe gegen ihre untergebene kranke Schwestern, und auswärtige Arme — ein Lebenszug, der den frömmern Klosterobern jener Zeit besonders eigen war. Was mich absonderlich an dieser Menschenfreundin erbauete, ist, daß in ihren Klöstern die lateinische Sprache gele<sup>1</sup>nrt wurde, ein Mittel, für den Käfig des jungfrau, chen Chors nicht bloße Nachtigallen und Gras-

mücken, sondern auch aufmerksame verständige Sangerinnen zu ziehen. Sie examinirte die Lernenden von Zeit zu Zeit selbst aus der Grammatik, und wenn ihr eine Klosterschwester im Antworten Genüge leistete, küßte und beschenkte sie solche auf der Stelle. Sie war gegen sich strenge, und gegen andere mild. Sie lebte und starb im Gerusche der Heiligkeit, und wurde ihrer erprobten Tugenden halber vom Erzstift Cöln der öffentlichen Verehrung unter den übrigen Landesheiligen gewürdiget. Wer wünschte unserm Zeitalter nicht dergleichen lebende Heilige?

Nun kommen wir zu den zwey weltlichen Schwestern. Remintrud 1) muß die älteste, wie Alberad die jüngste Tochter des Megingoz und der Gerbirg gewesen seyn. Jene ward vermählt an Dietrich Grafen an der Mosel, 2) die durch eine ihrer ungenannten Töchter die Grosmutter des zweyten Herzogs dieses Namens in Baiern Heinrich, des Bischofs Adelbero zu Metz, des Herzogs Friderich in Niederlothringen, und seiner Brüder geworden ist. 5)

Albe-

<sup>1)</sup> Auch Irmentrud und Ermentrud genannt. Bolland. l. c.

<sup>2)</sup> Knippenb. l. c.

Wem daran gelegen ist, diese Personen genauer kennen zu lernen, mag bey den Bollandisten l. c. sich erkundigen.

Alberad kann nicht wohl später als 981. geboren seyn. Ihre Eltern hatten sie zum Heirathen bestimmt. Dies mag im J. 999. zum Vollzug gebracht worden seyn. Teschenmacher 1) giebt ihr zwar Johann einen Grafen von Jülich zum Gemahl, aber weder er, der doch vorsätzlich von den Grafen von Jülich geschrieben hat, noch die handschriftliche Chronik 2) enthalten etwas von einem Grafen Johann zu Jülich. Bertha. welche die Nachkommenschaft der Remintrud so gut anzugeben wußte, weiß von der Alberad nur so viel zu sagen, dass sie mit Kindern ziemlich gesegnet gewesen. - Ein Beweis, sie sev von der Nachbarschaft der Geschichtschreiberin weit weg verheirathet worden. Es hindert also nichts. in ihr im J. 1058. die verwittwete Gräfin von Banz, als eine ehrwürdige Matron von 77 Jahren zu finden. Nun wird die Nothwendigkeit, an der Gemahlin des Marggrafs Hermann 1060. und 71. die Tochter der vorigen zu erkennen, leicht einleuchten. In einer handschriftlichen Geschichte von Banz 3) wird gemeldet: ,,als im J. 1568. die Commissarien von Bamberg, Wirzburg und Coburg auf einem Convent zu Schweinfurt von der Schutzgerechtigkeit über Banz Unterredung hielten und an einem Vergleich arbeiteten, habe einer derselben auf die Frage: Aus welchem Geschlecht Al-

<sup>1)</sup> l. c. pag. 501.

<sup>2)</sup> Nach der Bemerkung der Bolland. in not. 1.

<sup>3)</sup> Des sel. P. Burchard Hirnlehe.

berad gewesen? geantwortet, sie wäre eine Niederländerin gewesen." 1)

Selbst das banzische Wappen streitet für diese Abkunft. Gleichwie die Zierrathe, woraus unsere Alten so willkührlich ein Thürband gemacht haben, aus dem auf dem Siegel unsers Stifters befindlichen Schilde 2) hergenommen ist; also ist vermuthlich der Basilisk aus jenem giftigen Ungeheuer entstanden, das große Verwüstungen angerichtet hatte, bis es von den Brüdern Wichard und Ludolph von Ponth, den Voreltern des Megingoz.5) erlegt, und das von ihnen erbauete Schloß von dem Geschrey des Ungeheuers Gelre genannt worden ist. Dies ist nun zwar eine offenbare Fabel, aber würdig genug, einen gleichfalls erdichteten Basilisken daraus zu machen, und unserer geldrischen Gräfin zum unterscheidenden Geschlechtszeichen, wiewohl dergleichen zu ihren Lebzeiten noch nicht üblich waren, zuzueignen.

Der leichtgläubige Casp. Brusch (denn vor ihm findet man nichts davon) nahm die Fabel für baare Geschichte an und machte aus Ponth 4) Banth,

- Man kann auch sehen, was Schöpf II. Th. seiner Ostfr. Ges. S. 80. in der Note sagt.
- Dieses Siegel ist auf der Kupfertafel unter Nr. I. abgebildet.
- 3) Teschenmacher l. c. p. 473.
- 4) Dass Brusch auch Geldern müsse bereiset haben, ist daher abzunehmen, weil Teschenmacher in seiner geldrischen Geschichte sich einigemale auf des-

und seit dieser Zeit wurde diese Schreibart die herrschende. Den Beweis dazu liesert uns Hosrath Dinner, 1) der nächste Scribent von Banz nach dem Brusch. Er schrieb Banth, und lies in seinem Werkehen das Wappe des Johann Burkard, ersten Abts von bürgerlicher Herkunst zu Banz, wo der Basilisk paradiert, viermal eindrucken. Ich weis wohl, dass dem 24sten Bischof zu Wirzburg Ruprecht von Tundorf 2) ein Basilisk, mit der Ausschrift Banz, zum Abstammungszeichen seiner Mutter angewiesen ist; ich weis aber auch, dass es an Beweisen dazu sehlt, und die altern Wappen aus weit spätern Zeiten entnommen sind.

Der vornehmste Beweis, zwo Alberaden, Mutter und Tochter, zu unterscheiden, liegt darinn, dass die zweyte Stifterin in den Restaurations-Urkunden als eine Erbgrafin von Banz 3) vorgestellet wird, welches auf die erste Alberad, Gemahlin des Grafen Otto von Banz, die nur auf ihr Witthum Recht hatte, nicht passet. Die Fortsetzung ihrer beyderseitigen Begebenheiten wird noch mehr Licht hineinbringen. Gleichwie die zwey

E 2

sen epitome Germaniae beruft. In des Abts Heinrich orig. Ban. bey Ludewig kommt zwar auch Banth vor; aber die Abschrift rührt nicht vom Original, sondern von einer weit spätern Copie her.

- 1) in catal. Abb. Mon. Banth.
- 2) In der Kupfertafel zur S. 486. in Ludew. wirzb. Ges.
- Daher neunt sie Dinner I. c. p. 64. natam Comitem de Bantz. Man sehe auch Beyl. 7.

Schwestern, welche von ihren Eltern zum geistlichen Stande bestimmt waren, noch in ihrer zarten Jugend den Klosterfrauen zu Coln übergeben worden; also ist es sehr wahrscheinlich, dass Alberad die jungste, die für den weltlichen Stand zu erziehen war, der erstgebohrnen Remintrud zur Ausbildung sey anvertrauet worden, besonders da die Mutter Gerbirg schon bejahrt, und mit dem Klosterbau beschäftiget gewesen. Was der Abt Heinrich von der heil. Kunigund erzählt, sie ware von unserer Alberad zu Banz \*) erzogen worden, ist zwar wider die Zeitrechnung, kann aber auf ihre Verwandschaft, oder dahin gedeutet werden, dass Kunigund vielleicht bey Alberads Schwiegermutter, der Gemahlin des Grafen Gebhards zu Banz aufgewachsen, oder doch einige Zeit vor ihrer Vermählung sich daselbst aufgehalten habe.

#### S. VII.

Alberads Kinder. Erste unvollkommene Stiftung von Banz.

Das gottergebene Blut artete auch in den Adern der Banzischen Gräfin nicht aus. Die schönen Beyspiele einer so heiligen Verwandtschaft wirkten auch bey ihr fromne Empfindungen und standsmäßige Nachfolge. Sie war gewiß eine gefällige Gattin und eine aufmerksame Mutter; aber Gott

<sup>\*)</sup> Brusch schrieb es ihm nach, und diesem Hofmann bey Ludew. col. 65.

wollte sie durch Trübsale, ein Erbtheil seiner Auserwählten, noch mehr bewähren. Ihre drey Söhne Heinrich, Otto und Conrad sturben nach und nach in der Blüthe der Jugend weg. Gedachte Namen waren in dieser Familie \*) beliebt. Zwey davon sollen, nach Aussage des Abts Heinrich, ihr Leben durch Krankheiten eingebüßt haben, wovon er einen nebst seiner Schwester unbekannten Namens zu Heydenfeld begraben liefs. Die Probstey existirte damals noch nicht; da aber die Gräfin Güter und besonders auch Weinberge in der dortigen Gegend besafs, so ist es sehr glauhlich, dass sie sieh dort östers, absonderlich zur Zeit der Weinlese, aufgehalten habe. So viel ist diplomatisch gewiss, dass sie nach 1050. keine Söhne mehr am Leben gehabt. Den stärkeren davon lässt Abt Heinrich auf dem gefrornen Mayn mit dem Kräusel spielen, und durch einen unvermutheten Eisbruch ertrinken. Wahrscheinlicher ist eine andere Nachricht, dass dieses Unglück bey einer Entenjagd, dergleichen zur Winterszeit sich viele am Mayn aufhalten, erfolget sey, wie solches auf einem Gemählde im banzischen Sommersaal vorgestellt ist. Der Beweiß, dass er die Namen Heinrich und Otto von silbernen Buchstaben auf einem Rauchfass selbst noch gelesen, ist nicht zu verwerfen, da dergleichen Kirchengeräth Jahrhun-

<sup>\*)</sup> Conrad der weise war ein Enkel von Alberads Mutter Gerbirg durch ihren Bruder Werner Grafen in Rhingau. Hertenberger hist. tom. 7. p. 39.

derte lang sich erhält. Die Gräfin wurde nun auch zu ihrem größeren Mißgeschicke eine Wittwe; doch hatte sie noch eine Stütze al ihrem Tochtermann, dem Markgrafen Hermann. Nachdem aber die Hofnung, einen Enkel von ihrer Tochter Alberad zu erhalten, sehr zweydeutig war, kam sie auf den Gedanken, einen Theil ihres ansehnlichen Vermögens zu höhern Zwecken zu verwenden. machte eine Reise nach Fuld, das damals in sehr gutem Ruf der klösterlichen Zucht stunde, wohin auch viele aus Andacht zu dem heil. Blutzeugen Bonifacius wallfahrteten. Sie verlangte an der Pforte des Klosters (denn in das Innere desselben wurden Frauenspersonen auch vom ersten Range nicht zugelassen) die vornehmsten Officialen 1) zu Als diese erschienen, äußerte sie den sprechen. sehnlichen Wunsch, des Gebets der ganzen Congregation theilhaftig zu werden, und schenkte aus Erkenntlichkeit für die erlangte Zusage, Gott und dem heil. Bonifacius drey Höfe (villas) mit allen Zu- und Eingehörungen, wovon einer zu Batten lag, einem noch jezt in dem fuldischen Amt Biberstein an der Ulster gelegenen Dorfe; der andere hiess Ronaha, nun Ronhof; der dritte war zu Leimbach, besser Leunbach, 2) nun Limbachshof, gleichfalls im Amte Biber-

Praelati wurden damals, und noch lange hernach jene Klostergeistliche genannt, welche die wichtigsten Aemter verwalteten, wie aus mehreren Urkunden zu ersehen ist.

<sup>2)</sup> So will Schannat es gelesen wissen.

stein gelegen. 1). Nach dieser Handlung kehrte die Gräfin nach Banz zurück, und fieng in ihrem Schloss nach dem Beyspiel ihrer Mutter den Bau eines Klosters an. Es fügte sich, dass im J. 1058. ein Landtag für Fürsten, Grafen und Herren von Ostfranken nach Ottelmannshausen, ohnweit Königshofen im Grabfeld, im Comitat des Grafen Gozwin ihres Schwagers auf den 19ten Jun. ausgeschrieben ward, um über die Mittel zu berathschlagen, wie der Landfriede herzustellen, und den Räubern und Stöhrern der öffentlichen Ruhe Einhalt zu thun wäre. Darunter erschienen nun auch die Gräfin von Banz Alberad und der Abt von Fuld Egbert. Sie benutzte diese Gelegenheit, und übergab ihm im Angesicht dieser vortrefflichen Versammlung ihr neuerrichtetes, wahrscheinlich aber noch nicht vollendetes Kloster, zum Vortheil ihrer eignen Seele; und für die Ruhe ihres Gemahls und ihrer Söhne. Ihr Begehren an den Abt gieng allein dahin, er wolle das Kloster mit Mönchen seines Ordens besetzen, und alles nach der Regel des heil. Benedicts anordnen. 2)

- 1) Pfeffel in den Abh. der Baier. Acad. der Wiss.
  T. I. ist mit dem ersten Hof einstimmig, aber unter dem andern will er Rönhof im Eisenach-Hennebergischen Amt Kalten-Nordheim, das nun Sachsen-Weimar zugehört, und unter Leimbach das in der Hennebergischen Grafschaft ohnweit Salzungen gelegene Dorf verstanden wissen.
- 2) Brower, in annal, Fuld. l. 2, c. 10. Sehannat l. c ad an. 1058. Schoettg, in Diplom. T. I. in trad. Fuld.

Die Stiftungsmitgabe bestand in vier Territorien 1) im Banzgau, fünf dergleichen in Salzungen, 2) und sieben im Hafsgau. 5) Diese Uebergabe nahm der fuldische Stiftsvogt Gerhard vor vielen Zeugen an; also nicht alle Anwesende nahmen Antheil an dieser Handlung, die wirklich viele Fehler an sich hatte. Man findet nicht, dass die Gräfin vorher die Gesinnungen ihrer Vasallen und Ministerialen erforscht hätte. wie bey der zweyten Stiftung geschehen. Der Bischof von Wirzburg mußte sich beleidiget finden, dass durch diese Verfahrungsart ein wichtiger Eingriff in seine Diöcesanrechte geschah. Bey der ersten Gründung von Corbey (815) begnügten sich die Mönche nicht mit der Gutheisung des Kaisers. sondern sie bewarben sich auch um die Einwilli-

- Ein Territorium machte nach Messung der Alten 315 Aecker aus. Schannat Buch. vet. c. 2. ad an. 852. Im weitern Sinne bedeutete es einen Flur oder besondere Markung, wodurch sich die Felder der Dorfschaften von einander unterscheiden. Du Cange Gloß, voc. Territorium.
- a) Salzungen ist dermalen eine Landstadt und Amt in Thüringen auf dem linken Ufer der Werra, gränzt an die Grafschaft Henneherg, und gehört zum heutigen Fürstenthum Meiningen. Siehe auch Schultes n. dipl. Beytr. S. 295.
- Zum Hassau gehörte Hassfurt, Baunach u. s. w. Schultes l. c. S. 310. und Henneb. Gesch. I. Th. S. 24.

gung des Bischofs von Paderborn, 1) in dessen Sprengel der Platz des zu erbauenden Klosters eingehörig war. Adelbero hatte ohnehin der geistlichen Gerichtsbarkeit halber mit Fuld schon Streitigkeiten 2) gehabt.

Als die verwittwete Königin Richza von Pohlen 5) in eben diesem Jahr (1058.) dem Bischof Adelber und seinem Stift gegen den lebenslänglichen Genus anderer wirzburgischen Güter ihren halben Theil von Neustadt an der fränkischen Saale übergab, 4) geschah solches durch die Hand ihres Curatoris Conrads Herzogs von Kärnthen und Venedig; aber Alberad setzte sich über diese nothwendige Formalität hinweg. Es war hier auch für keinen Advocaten über das Kloster gesorgt, was ihrem Tochtermann eben nicht behagen mochte. Dazu kam noch, das der

- 1) Tunc accessit abba (Adalhardus) ad eum (Imp. Ludov.) et locutus est ei, cum consilio suadens, ut ad profectum christianae religionis in eadem provincia monasterium monachorum construere juberet. Quod cum piissimus Princeps benigue suscepisset, placuit accersere Episcopum, nomine Hathumarum, ad cujus dioecesin pertinebat locus, ubi construendum erat monasterium, ut cum ejus fieret imperio et voluntate. Meibom. rer. Ger. T. I. p. 765.
- 2) Usserm. episc. Wirc. p. 50.
- 5) Ihr Geschlechtsregister findet man in v. Eckharts Nachricht von der alt. Salzburg, S. 48.
- 4) Fries, bey Lud. 'S. 473.

Abt Egbert von Fuld noch in diesem Jahre den 17ten Nov. starb, und die Vorsteher zu Fuld, wie Eberhard selbst bezeugt, sich der Sache nicht annahmen, 1) vermuthlich weil sie die Einwilligung des Bischofs zu Wirzburg nicht wollten oder Es scheint auch, die bejahrte konnten erhalten. Grafin habe den Abt Egbert nicht lange überlebt. und das unvollkommene Werk ihrer Tochter zur Vollendung überlassen. Wo diese gottselige, aber auch etwas eigensinnige Matron ihr Begräbniss gefunden, ist schwer zu errathen, vielleicht in einer ihrer Schloskirchen zu Mupperg, oder Effelder. Dass sie nicht in der Klosterkirche zu Banz beygesetzt worden, wird sich noch in der Folge veroffenbaren.

Nun war die Tochter Alberad, Erbgrafin ihres Vaters Otto, Herrin in allen dessen Besitzungen, die keine Reichslehen waren. Der heil. Bischof Otto zu Bamberg sagt ausdrücklich, 2) "sie habe die Abtey von ihren Erbgütern gestiftet." Darum heifst sie dem Brunner 5) Banthensium Comitum Sanguis, eine Sprosse der Grafen von Banz, die an den Hermann von Vohburg, einen baierschen Dynasten verheirathet gewesen. Selbst dieser ihr Gemahl nennt sie in den Urkunden eine Grafin von Banz. Wenn Fries

<sup>1)</sup> Man sehe Beyl. I. sammt der 4ten Anmerkung, welcher auch P. Usserm. l. c. p. 312. beypflichtet.

<sup>2)</sup> Siehe Beyl. 7.

<sup>3)</sup> Annal. Boic. T. III. p. 21.

in seiner Chronik schreibt: Banz ist etwan ein schön stark Schloß gewest, und Frauen Alberaten, einer Gräfin zu Franken, die ihren Namen vom Schloß hatte, und die Gräfin von Banz genennet ward, zugestanden; so passen dergleichen Ausdrücke gewiß besser auf eine gebohrne Gräfin, als auf die Wittwe eines Grafen von Banz. Wenn die Stifter in der Beylage V. sagen, sie übergäben die Güter an das Kloster, wie sie solche von Alters her besessen hätten (sicut ab antiquo possedimus) so muß man eine geborne Gräfin von Banz annehmen.

## S. VIII.

Graf Hermann, erster Markgraf von Vohburg.

Dessen Anverwandte, besonders von

Schweinfurt.

Alle Schriftsteller, die Hermanns gedenken, nemen ihn einen Markgrafen von Vohburg. Die zwey einheimischen Fries und Hofmann nebst dem Verfasser einer geschriebenen Chronik von Wirzburg könnten hier genügen; es treten ihnen aber alle altere \*) und neuere Geschichtschreiber bey. Nur Hr. Pfeffel hätte gern einen Grafen von Abenberg, zum Behelf seiner willkührlichen Hypothesen, aus ihm gemacht. Lazius schreibt, den alten Herzogen von Baiern

<sup>\*)</sup> Nur nicht vor dem Hund, wo aber auch Herrmanns nicht gedacht wird.

kamen an Alter und Adel zunächst bey die Markgrafen von Vogburg, die im Nordgau gegen Bohmen zu wachen hatten. Aventin giebt ihnen eine gemeinschaftliche Abkunft mit gedachten Herzogen.

Vohburg, auch Vogburg, ein altes Schloß und Marktslecken in dem heutigen Rentamte München in Oberbaiern, nahe an der Donau, wo die Ilm in dieselbe fällt, ist von Ingolstadt 4 Stunden entsernt. Das Schloß ist unbewohnt, aber chemals residirten hier die Grasen, nachherigen Markgrasen von Vohburg, und hatten unter ihrer Herrschast die ganze Gegend von der Donau durch die obere Pfalz, das Egerländlein, und weiter in das östliche Frankenland. Dieser Länder Hauptstadt, so weit sie baierisch waren, war Chamb auf den böhmischen Gränzen am Regenfluß gelegen.

Die Schriftsteller, welche von der Vohburgischen Genealogie geschrieben haben, machen Berthold zum Stammvater. Es mag seyn, daß Arnolds I. Vater so geheißen habe; obschon ich keinen giltigen Beweiß dazu finden konnte. Wenn aber Schopfl. c. S. 21. und andere ihn zum Uranherrn oder väterlichen Großvater Arnolds III. machen, so irren sie sich sehr: denn dieser nennt ihn ausdrücklich seinen mütterlichen Grosvater: "Meus ex matre avus, \*) praenominatus scilicet comes Perchtoldus," der kurz vorher Mar-

<sup>\*)</sup> Er wollte schreiben proavus.

chio genannt wurde. 1) Da nun in anecd. P. B. Pez 2) zwey gleichzeitige und auf dieselbe Sache sich beziehende Urkunden die Worte enthalten: "Traditio Perchtoldi Marchi-comitis — Denuntiamus, qualiter Perchtold de orientali Francia Comes una cum conjuge sua Helicsuinda — tradidit — et servos de Amartal — Tunc Arpo cum manu praenotatae Domuae suae. et filii illius Heinrici tradidit etc." so haben wir die Eltern des Hezelo 3) und die Großeltern des Schweinfurtischen Markgrafen Otto, und erkennen daraus die Anverwandtschaft derselben mit dem Vohburgischen Hause.

Es lohnt allerdings der Mühe, zur Beleuchtung der banzischen Geschichte, diese Familie von aller Zweydeutigkeit zu befreyen, worein sie ist verwickelt worden. Das Siegel 4) des Markgrafen Otto von Schweinfurt, dessen Zeichnung mir der um die Gelehrsamkeit so verdiente Herr Professor

- 1) Canis. lect. ant. T. III. p. 113.
- 2) T. I. P. III. p. 92 und 99.
- 5) Heinricus iste, quem genuit Bertholdo Eylica, filia Lotharii Comitis senioris de Waldbicke, cognomento natus minor, qui postea Marchio in Bavaria fuit et habuit genus. Annal. Sax. bey Eckh. p. 328. Diess bestärket auch meine Behauptung, dass die Vohburger vor diesem Otto nicht Markgrafen auf dem Nordgau gewesen.
- 6) Dieses Siegel ist auf der Kupfertafel unter Nr. II. zu sehen.

Bodmann zu Mainz mitgetheilt hat, forderte mich dazu auf. Es beweiset, dass Otto von Schweinfurt, auch nachdem er Herzog von Schwaben geworden, die markgräfliche Würde bevbehalten habe. Die Umschrift des Siegels an einer Urkunde v. J. 1049. aus dem ehemaligen domcapitlischen Archive heisst: Otto Marchio, Dux Orientalis. Einige Schriftsteller haben diesen Otto von Schweinfurt von dem Pfalzgrafen Otto nicht gehörig unterschieden; andere seinen Vater Hezelo mit einem andern dieses Namens vermenget, und dadurch in den Theil dieser Geschichte Verwirrung gebracht. Ich hoffe se zu heben, indem ich eine diplomatische Darstellung der Abkunft und Folge des schweinfurtischen Hauses versuche.

Berthold war Graf von Ostfranken und Markgraf auf dem Nordgau, ein Abkommling von den Grafen von Babenberg. 1) Sein Bruder Leopold war Markgraf in Oesterreich. Er zeugte mit seiner Gemahlin Helicsuinda oder Eylica 2) einen Sohn, Heinrich der jüngere oder Hezelo genannt. Dieser junge feurige Mann wurde dadurch, das ihm Kaiser Heinrich II. das Herzogthum Baiern auf sein erstes Ansuchen nicht sogleich ertheilte, so sehr aufgebracht, das

Eccart com. rer. Franc. T. II. p. 812: De stirpe Comitum Babenbergens., cujus frater Leopoldus Marchio Austriae. In Grun. opusc. T. I. p. 108. findet sich eine Geschlechtstafel, die es anschaulich macht.

<sup>2)</sup> Das Zeugnifs Annal. Sax. ist schon angeführt worden.

er mit dem missvergnügten Boleslav Herzog in Böhmen sich verband, und die Waffen gegen den Kaiser ergriff. Dieser rückte ihm entgegen, und lies in der Nähe von Herspruck sein Gepäcke, Geld und Kostbarkeiten vorausgehen; aber ein Commando von Hezelo's Truppen pliinderte diese Habseligkeiten, brachte sie nach Ammerthal in Sicherheit und theilte die Beute unter sich; der Kaiser folgte ihnen auf dem Fusse nach, belagerte die Festung und zwang die Garnison, sich an ihn samt der Stadt zu übergeben; doch gestattete er den Leuten, dass jeglicher, bloss in seinem Hemde, davon gehen und des Lebens gesichert seyn durfte. Von dannen nahm der Kaiser seinen Zug nach Creussen, schlug den Markgrafen in die Flucht und bekam die Stadt durch Capitulation ein, kraft welcher die Gemahlin des Hezelo mit ihren Kindern 1) und eigenthümlichen Sachen freyen Abzug erhielt. Der Markgraf flüchtete sich über Cronach, das er in Brand steckte, nach Böhmen zu seinem Freunde dem Herzog. Hernach suchte er Gnade bey dem Kaiser, die er zwar nebst seinen verwüsteten Landen wieder erhielt, er musste aber nach Giebichenstein in einen engen Arrest wandern, woraus er jedoch wieder 2) entlassen, im J. 1017.

Wenn Helmbold in vita S. Henrici schreibt, in Creussen hätten sich befunden seine Gemahlin (et filii), so lässt sich daraus nicht schliessen, er habe mehr als einen Sohn gehabt, so wenig man sagen kann, es wären keine Töchter darunter begriffen.

<sup>2)</sup> Ist alles aus Annal. Sax. bey Eccard. entnommen.

den 18 Sept., nach einem langwierigen Krankenlager, gestorben, und in dem von seiner Mutter zu Schweinfurt erbaueten Kloster begraben worden ist.

Seine Gemahlinn war Gerbirg, eine Tochter des schwabischen Grafen Heribert. 1) Jo. Frid. Gruner 2) und andere haben unsern Hezelo zum Herzoge von Kärnthen gemacht, was er, wie Mascov bemerkte, nie war. Sie kannten nämlich den Sohn Otto's, Herzogs von Ostfranken und Kärnthen nicht. Muratori 3) liefert uns zur Aufhellung dieser Sache nachstehende Tabelle.

Con-

<sup>1)</sup> Annal. Sax. l. c. p. 463. "Otto de Svinvorde Dux, filius Henrici Marchionis de Gerberga filius."
Adelboldus in vita S. Henrici: uxor Hezelonis cum suis abire permittitur, et hoc ei per intercessionem fratris sui Ottonis conceditur. Hunc autem Ottonem fuisse Heriberti filium, discimus ex Ditmaro p. 370. Vid. Gruner l. c. p. 179.

<sup>2)</sup> l. c. p. 106.

<sup>3)</sup> Antiq. Ital. med. aevi T. III. p. 744.

Conradus Dux Lotharingiae ex progenie Conradil. Gernamiae Regis, Liutgardae Ottonis M. August filiae maritus

Argentin. Episcopus Willelmus nomine a. 996. Gregorii V. Bruno Papa creatus sub et Carinthiae, Marchio Veronensis Otto Dux Franciae Orientalis Chuno S. Conradus Dux. Ux. Mathilda Conradi Burgundiae Regis filia Anno 994. Hetzel sive Henricus.

Conradus.

Conradus Salicus

Roman. Imperator.

Die Beweise zu dieser Tabelle muß man im Muratori selbst nachsehen.

Otto der Sohn Heinrichs des jüngern folgte ihm in der markgräflichen Würde. Er verlobte sich mit einer Prinzessin von Pohlen, Herzogs Boleslay Tochter; wurde aber auf der Synode oder Kirchenversammlung zu Ingelheim 1036 angehalten, sich von ihr durch einen Eid loszusagen. \*) Die Ursache davon ist nicht aufgezeichnet worden. Er nahm hernach eine italienische Prinzessin Irmengard oder Immola zur Ehe, die eine Tochter des Markgrafen Odelrich oder Magnifrieds von Susa im Piemontesischen und der Berta einer Tochter des Markgrafen Autbert gewesen war. Ich setze aus Muratoril.c. T. I. p. 341. eine die Genealogie erläuternde Stelle um so lieber hieher, als daraus erhellet, die Schweinfurtische Berta habe nie Alberad geheifsen, sondern den Namen von dieser ihrer Großmutter erhalten. Die Urkunde betrift die Stiftung des Klosters zum heil. Justus in Susa, welche sie 1029. vornahmen.

"Nos Alricus gratia Dei sanctae Astensis Ecclesiae episcopus, et Odelricus, qui et Magnifredus, annuente Deo Marchio germanus, et filii bone memorie itemque Magnifredi similiter Marchionis et Berta — Co-

<sup>\*)</sup> Annal. Sax. l. c. p. 464. wo auch die übrige Abstammung verzeichnet ist.

mitissa, jugales, filia quondam Autberti itemque Marchionis: qui professi sumus lege vivere Salica; ipso namque jugale meo mihi consentiente, et subter confirmante, praesentibus praesentes dicere volumus, quomodo per testamentum nostrum jure quasdam res nostras ordinare desideramus. Unde omnipotentem Deum - de hisdem rebus haeredem nostrum constituimus, et pro ejus amore atque timore Monasterium construere volumus, ubi congregatio Monachorum perpetualiter existat, quae diu noctuque tam pro nobis et Genitoribus seu Genetricibus, atque filiis filiabusque nostris, quorum supra jugalium, sive Ardoini avi nostri, atque Adelberti Marchionis, cujus supra Bertae Comitissae Fratris, filiorumque suorum, nec non Oddonis, Athonis, Ugonis, Widonis fratrum nostrorum; item Ardoini, et item Oddoni patruorum nostrorum; seu item Ardoini nostri Consobrini, quam pro aviabus, avunculis, amitis, materteris, et pro omnibus caeteris propinquioribus nostris utriusque sexus, seu pro omnibus fidelibus vivis atque defunctis, effundant preces ad eundem Creatorem nostrum, ut ipse propter suam clementiam nostra deleat scelera, et in bonis operibus nos perseverare faciat, et ad vitam aeternam cum Sanctis suis participes nos faciat."

Hieher dient auch zur weitern Erklärung ein anderer Auszug aus Muratori l. c. p. 321, wo Adelais 1079 einem Kloster zu Turin eine Schenkung

zusicherte: "Die Jovis, quarto die mensis Julii, Monasterio Sanctorum Solutoris, Adventoris atque Octavii - praesentia Domnae Agnetis Comitissae filiae quondam Wilielmi Comitis, et relictae quondam Petri Marchionis - Domna Adelagida Comitissa, filia quondam b. m. Magnifredi Marchionis, et relicta quondam Oddonis itemque Marchionis dedit investituram supradicto Monasterio — unde quondam Adalricus - Ecclesiae Astensis Episcopus, Patruus ipsius Domnae Adalegidae Cometissae, et quondam Domna Berta Cometissa Genitrix sua fecerunt cartam offertionis -Et ideo, ut omnipotens ac misericordissimus Deus animabus supra scriptorum quondam Magnifredi Marchionis genitoris sui, et quondam Domni Adalrici Astensis Antistitis Patrui sui, ac quondam b. m. Bertae Comitissae Genitricis suae, atque quondam Domni Petri Marchionis filii sui in aeterna requie misereri dignetur, et sibi in hac mortalitatis vita omnium suorum delictorum indulgentiam, et in perpetuae stabilitatis futura sanctissimae suae contemplationis cum Sanctorum cetibus largiatur clementiam."

Da wir nun die Schwiegereltern des Markgrafen Otto von Schweinfurt und ihre Angehörige haben kennen lørnen, so genüget mir zu sagen, er habe mit seiner Gemahlin keinen Sohn, wohl aber 5 Töchter erzeugt, die auf der nächsten Tabelle ganz trocken erscheinen, weil sie in meine Geschichte keinen Einflus haben.

Markgraf Otto wurde 1047 \*) Herzog in Schwaben und lebte bis 1057 oder 58; damit man aber seinen Vorfahrer, auch Otto genannt, von ihm gehörig unterscheide, so füge ich zu der vorigen Tabelle noch eine andere, wozu die Beweise in Leibnit. Script. Brunsw. T. I. in introduct. Num. 27. und aus ihm in Eccards alt. Salzb. S. 44 u. w. zu finden sind. Auf solche Art gelangte Hermann von Vohburg durch Erbrecht zur markgräflichen Würde auf dem Nordgau.

Es ist wahr, unser Hermann ist außer den banzischen Urkunden, soweit meine diplomatischen Einsichten reichen, als Graf von Vohburg, zur historischen Gewißheit, noch nicht entdeckt worden. Allein ich habe die Stimmenmehrheit auf meiner Seite; und wie unvollständig sind nicht die genealogischen Nachrichten jener Zeiten, absonderlich in Deutschland, wo die unweise Zurückhaltung mancher Archive so viel Schätze, welche dem Geschichtschreiber den genealogischen Faden in die Hand geben könnten, unnütz liegen und vielleicht modern läßt.

Der Zusammenhang meiner Historie fordert es, Hermann sey ein Sohn Arnolds II. von Vohburg gewesen, dessen Gattin eine Tochter des Markgrafen Hezelo von Schweinfurt war.

<sup>\*)</sup> Annal. Sax. ad an. 1047. p. 480: "Eodem anno Otto Dux Suevorum obiit; in cujus locum Otto Marchio de Suinvorde, Marchionis Heinrici a Gerbirga Marchionissa filius, surrexit.

Wenn er also die Schweinfurtische Berta zur Ehe genommen hatte, wie manche meiner Vorfahrer behaupten wollten, so müßte er sein Geschwisterkind, was zu jener Zeit nicht thunlich war, geheirathet haben; ich glaube demnach über seine Vermählung mehr als genug gesagt zu haben.

Aventin bleibt sich in dieser Genealogie nicht gleich. Gundling in otiis c. 4. von der obern Pfalz und Buat T. II. p. 265. sind der Meinung, die Vohburger stammten von den Grafen von Scheyern ab; dass aber diese von Arnulph I. Herzog in Baiern entsprossen, kann man aus einer Geschlechtstafel bey Falkenst. in antiq. Sudgaviens. S. 107. ersehen.

Aus authentischen Nachrichten kann es nicht erwiesen werden, das jemand aus dem Vohburgischen Geschlechte vor unserm Hermann den markgräflichen Titel sich beygelegt hätte. Die heil. Alruna, eine Schwester Arnolds des I. wird von ihrem Lebensbeschreiber 1) keine Markgräfin, sondern eine Sprofse aus dem erlauchten Geschlechte von Chamb, das mit dem Vohburgischen einerley ist, benahmset. Diese hatte noch eine Schwester Hedwig, die an den Grafen Walther von Glizberg 2) verehelichet gewe-

<sup>1)</sup> Pez thes. anecd. T. H. P. HI. p. 255: "Nobilibus natalibus extitit oriunda, et illustri prosapia Chambensium orta.

Chron. terrae Misnens. bey Menken T. H. Falkenst. Nordg. H. p. 355.

sen 1). Sie stifteten beyde das Schottenkloster zu Erfurt, wo sie auch begraben liegen.

Der Abt Coelestin bey St. Emmeram zu Regensburg 2) nennt den dasigen Prior und Geschichtschreiber Arnold oder Arnolph einen gebohrnen Grafen von Chamb, Eger, Neumark und Vohburg. Aber Falckenstein sah weit früher lauter Vohburgische Markgrafen auf dem Nordgau.

Es gab zwey besondere Markgrafschaften, welche die deutschen Könige an den östlichen Granzen der nord gauischen Provinz angelegt hatten. Die feindlichen Anfalle, welche die Baiern von den Hunnen, und von den slavischen Böhmen zu befürchten hatten, machten es nothwendig, dass auf dieser Seite gewisse Markgrafen angestellet wurden, denen es oblag, den Einbrüchen jener Völkerschaften nachdrücklichen Widerstand 3) zu leisten. Insonderheit waren die Hunnen, deren Gebieth sich in das heutige Westöstreich (Pannonien) erstreckte, den Baiern sehr gefährlich und die Geschichte erzählet uns die häufigen Ver-

<sup>1)</sup> Dass sie in der Grabschrift bey Döderl. Pappenh. enucl. P. I. p. 36. Marchionissa heiset, scheint mir zu beweisen, die Grabschrift sey zur Zeit versertiget worden, als die markgräfliche Würde der Vohburg. Familie erblich zugefallen war.

<sup>2)</sup> In Mausol. S. Emmer. p. 89.

<sup>3)</sup> v. Schultes I.c. S. 14 u. 15, wo er diese Materie gut auseinander setzet.

wüstungen, die sie in den baierischen Landen anrichteten. Man kann also mit Gewissheit annehmen, dass die deutschen Monarchen zwischen dem Nordgau und Pannonien, eine besondere Markgrafschaft, als eine Vormauer gegen die Einfalle der Hunnen, angelegt hatten.

Eine zweyte auf dem Nordgau ward von den deutschen Königen gegen die böhmischen Slaven errichtet, und den ostfränkischen Grafen \*) anvertrauet. In dieser Würde erblicken wir den bekannten Grafen Adelbert, einen gebohrnen Ostfranken, dessen Wirkungskreiß sich bis nach Böhmen erstreckte. Sein Hauptsitz war die Stadt Bamberg, und der Umfang seines Gouvernements begriff wahrscheinlich denjenigen Landstrich, der auf beyden Seiten des Nabflusses gelegen war, und sich bis an den Böhmerwald erstreckte. In der Folge haben die Markgrafen von Schweinfurt, als Abkömmlinge der ostfränkischen Grafen, in diesem Theile des Nordgaues die markgräfliche Würde besessen; zuletzt aber kam selbige an die Grafen von Vohburg, die ihren Sitz in der Festung Chamb hatten.

Das Kloster Waldsassen, zwey Stunden von Eger gelegen, hat Markgraf Diepold oder

<sup>\*) &</sup>quot;Cum Leopoldus fuerit Marchio Austriae eodem. tempore, quo et Henricus Marchio vocatur, inde concludo, hunc habuisse Marchiam Franconiae versus Bohomiam, quae postea Vohburgensis dicta est; illum vero Marchiam Hungariae oppositam." Eckhart §. 17. Hist. gen. Princ. Sax.

۶

Theobald von Vohenburg \*) 1132 gestiftet. Die Veranlassung dazu war diese: Gerwich ein edler Ritter, hatte den Theobald, seinen besten Freund, in einem Turnier nahe an der Gurgel gefährlich verwundet. Dieser wider alle seine Erwartung geschehene Zufall machte ihm den Umgang mit der Welt so lästig, dass er in dem Kloster Siegberg das Ordenskleid des heil. Benedicts Nach etlichen Jahren nahm ihn Cuno. Bischof zu Regensburg, wegen seiner besondern Klug- und Leutseligkeit mit sich an seinen Hof, wo er ihn mit Rath und That unterstützen sollte. wurde aber des weltlichen Geräusches bald überdrüßig, und erhielt von dem Bischofe, der schwer daran kam, seine Entlassung und die schrifttiche Erlaubnifs, sich in den Wäldern seines Kirchsprengels, als ein Einsiedler niederzulassen. Es vereinigten sich mit ihm noch einige gleichgestimmte Seelen; und eben da sie in der Arbeit begriffen waren, schlechte Hütten von umgeworfenen Bäumen zu erbauen, kam der mit der Jagd beschäftigte Markgraf herbeygeritten, und war nicht wenig aufgebracht, dass man so eigenmächtig in seinem Forst hause, und das Wild verscheuche.

Der fromme Eremit überreichte ganz demüthig sein vom Bischof erhaltenes Schreiben. Daraus erkannte nun Theobald seinen alten innigsten

<sup>\*)</sup> Idea congr. Cisterc. p. 75, wo erwähnter Theobald terrae Nariscorum dominus und Marshio ad Danubium genannt wird.

Freund, er sprang vom Pserde, umarmte ihn auf das zärtlichste, zeigte ihm die Narbe seiner ehemals am Halse empfangenen Wunde, und schenkte ihm zur Vollendung seines Klosters so viel an dem Wald, als er innerhalb eines Tages würde umschreiten können. Er war ein Anhänger K. Heinrich des V. gegen dessen Vater und belagerte 1105 die Stadt Nürnberg 1); dafür hat aber auch der alte Kaiser Heinrich seine Markgrasschaft durch die Böhmen verwüsten lassen 2). Er hat auf Anrathen seiner Mutter und ersten Gemahlin das Kloster Reichenbach 1118 zu bauen angesangen; beyde stisteten auch Münchsmünster 5). Doch da dieser Theobald nur ein Enkel vom Hermann war, so wollen wir uns wieder an ihn wenden.

Er hatte noch drey Brüder, Diepold den I, welcher in der Schlacht bey Streu auf dem Bette der Ehre 4) starb, Diepold den II, der die Leuckard, eine Gräfin von Castell und Ammerthal 5) zur Gemahlin hatte, und Arnold den III,

- 1) Otto Frising. l. VII. c. 8.
- Annal. Sax. u. Abt von Ursp. bey Schöpf II. Th. S. 138.
- 3) Mausol. l. c. p. 272. Hund Metrop. T. I. p. 132.
- 4) Chron. Mellic. apud Pez rer. Austr. p. 226.
- 5) Er kommt 1096 als Zeuge vor: "Marchio Dieboldus de Voheburc." Schöpfl. c. S. 107. Den Beweis von seiner Gemahlin findet man in Pez anecd. T. IV. P. III. p. 506.

der Prior hey St. Emmeram 1) zu Regensburg war.

Als lange Otto von Schweinfurt lebte, weiß man von keinem andern Markgrafen auf dem ostfränkischen Nordgau 2); nachdem aber mit ihm Bertholds männliche Nachkommenschaft zu Grabe gieng, war Hermann, dessen mütterlicher Großvater besagter Berthold gewesen, der nächste Erbe der markgräflichen Würde, und da er keinen männlichen Erben hinterließ, ist solche seinem Enkel zugefallen.

Hr. von Schultes 3) schreibt, unser Hermann würde vom Abte zu Ursperg und vom sächsischen Annalisten ein Graf der östlichen Franken genannt; allein eben dieser Graf Hermann ist nach Aussage dieser Zeugen 1057 gestorben, kann also der unsrige nicht seyn. Wenn mein seliger Freund Schmidt 4) schreibt: "Man mußsich nicht vorstellen, als wenn Schweinfurt oder Vohburg Markgrafschaften gewesen wären. Die Besitzer dieser Orte führten vielmehr diesen Titel, weil sie von den alten Markgrafen auf dem Nord-

<sup>1)</sup> Mausol. T. I. S. 20 und 21.

<sup>2)</sup> Ich habe alle Register der XV Bände Moniment. Boic. genau durchgesehen, aber vor unserm Hermann keinen Markgrafen von Vohburg gefunden; wohl aber nach dessen Tode.

<sup>5)</sup> Histor. Schrift. S. 8.

<sup>4)</sup> Gesch. der Deutsch. II. Th. S. 209.

gau abstammten" so hat er nur zum Theil recht. Denn das Markgrafthum auf dem Nordgau dauerte, mit dem Geschlechte der Vohburger, noch lange fort, bis es mit dem Anfange des 13ten Jahrhunderts 1) ausstarb, wo dann die Herzoge von Baiern die in ihrem Landesbezirke gelegenen Güter einzogen, und den graflichen Titel von Vohburg selbst 2) führten.

Gleichwie sich Otto einen Markgrafen von Schweinfurt nannte, weil er daselbst seinen Hauptsitz hatte, so schrieb sich Hermann Markgraf von Banz, weil dieß sein vornehmster Wohnort war. Uebrigens stammen von den Grafen von Vohburg die Burggrafen von Regensburg und die Landgrafen von Stephaning 5) ab.

Stamm-

- 1) Chron. Reichenbac. bey Oefele T. I. p. 401.
- 2) Mon. Boic. T. XIV. p. 293, 337, 338, 343.
- 5) In dipl. Friderici Imper. d. a. 1181. in Annal. Cremif. Rettenbacher p. 166: "Marchio Bertholdus de Vohburch, et frater suus Fridericus Burggravius Ratisponensis, et frater ejus Otto Lantgravius de Stevening." Man vergleiche damit das Zeugenregister in Hunds Stammb. I. Th. S. 4.

n.

Hezilo Graf.

fünf alzgraf Aebtirode scis-Sohns, zog in en +

Heinrich Pfalzgr. nachdem Otto Herzog geworden.

# 1 Schweinfurt.

af auf dem Nordgau † 982. von Walbeck.

n Schweinfurt † 1017. Heribert Tochter.

Judith † 1058.

Judith † 1058.

Jem. Bracislaus

Herzog in Böhm.

H. Peter abgesetzter König von Hungarn.

Eyla Gem. Bernard der jüngere Herzog von Lüneburg.

cix. Berta.

Gisla.

Diepold II. Gem. Leuckard, Grafin v. Castell

Arnold III. Prior zu St. Emmeram.

und Ammerthal.

# Stammtafel der Grafen von Cham und Vohburg:

|                                                | •            | rafv                       |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| N. Stammvater der Grafen von Cham und Vohburg. | Hedwig       | Gem. Walther Graf v        |
| Cham                                           | · c          | in.                        |
| Von                                            | rnn          | ecel                       |
| Grafen                                         | Heil. Al     | Gem. Mecelin.              |
| der                                            |              |                            |
| Stammvater                                     | Arnold L     | abe 1049.                  |
| Ż                                              | Arnulph oder | ertrinkt in der Nabe 1049. |

Glitzberg um 1056.

Diepold I. Graf. Arnold II. Gem. N. Tochter Heinrichs, des jüngern von Vohburg Markgrafs von Schweinfurt.

Hermann Markgraf Pzu Banz +

manuliche Erben.

baierschen Nordgau + 1146. I. Gem. Adelheid, Herzogs Bo-Diepold III. Markgraf auf dem

## S. IX.

Zweyte vollkommene Stiftung der Abtey Banz, nebst jener der Probstey Heydenfeld.

Hermanns Ehe war nicht so gesegnet, als er vielleicht gewünscht hatte. Ein Sohn war nicht vorhanden, aber doch eine Tochter Hedwig, die nachher an den Grafen Wolfram von Abenberg 1) verheirathet worden.

Jene Geschichtschreiber, welche vorgaben, das Schlofs Banz ware durch seine Stiftung in ein Kloster verwandelt worden, irrten sich, und haben unsere altesten Urkunden 2) wider sich. Die altere Alberad hatte schon den Klosterbau zu Banz 1058 so weit gebracht, dass er bewohnbar war, und dennoch nennet Hermann 1071 Banz sein vornehmstes Castrum, wo er zu residiren gewohnt war. Es war also das Schloss noch, nebst dem Kloster. 1071 vorhanden, und dieses schon seit mehreren Jahren mit Monchen besetzet. Allein es fehlte ihm noch an Consistenz. Hermann und Alberad dachten nunmehr ernstlich daran, das von der alten Gräfin angefangene Werk zur endlichen Vollkommenheit zu bringen. Dass den Grafen von Banz die damals bey dem Bauernstande noch wenig gewurzelte Religion am Herzen lag, sieht man daraus, dass sie zu Mupperg und Effelder schon zwey Pfarrkirchen errichtet hatten. Es ist Undank

<sup>1)</sup> Siehe die erste Stammtafel; die Beweise folgen noch.

<sup>2)</sup> Man vergl. Beyl. 1, 2, 4 und 5.

von Seite der Geschichtschreiber, wenn sie sogleich mit frommen Aberglauben um sich werfen, und nicht tiefer in die damaligen Klosterstiftungen eindringen wollen, als die gewöhnlichen Formulare der Notarien lauten, da sie doch dieser Wohlthätigkeit es schuldig sind, daß sie Geschichtschreiber werden konnten.

Was war zu jenen Zeiten der so zahlreiche niedere Adel? Rohe Menschen, Krieger, Jäger, Räuber, Selbst der höhere Adel durfte auf feine Sitten keinen Anspruch machen. Gelehrsamkeit gehörte den Geistlichen ausschlüßig. Die Lajen waren nur stolz auf ihre Waffen. Wer etwas lernen wollte, das nicht zum Degen gehörte, konnte dazu nur in Domund Klosterschulen gelangen. Also wurde nach Vollendung des Kl. Michelsberg ob Bamberg. gleich unter dem ersten Abt Ratbod, eine Schule. wie die zu Bergen bey Magdebung war, angelegt. wo Jünglinge von guter Herkunft und Fähigkeit, sowohl in der Gottseligkeit als in den Wissenschaften gebildet, und nachmals zu den ersten Kirchenwürden befördert worden \*). Religions-Unterricht war außer diesen Anstalten schmal, weil der Pfarreyen und Lehrer noch wenige waren. Damen. denen die Natur feinere Gefühle mitgetheilet hat. und die in ihrer häufslichen Stille, besonders wenn sie auch Kinder zu erziehen hatten, dem Bedürfnisse ruhig nachdachten, waren daher gemeiniglich die ersten Triebfedern zu frommen Stiftungen.

G 2

<sup>\*)</sup> Adelzreit. ann. P. I. p. 382.

Als die Königin Richsa im J. 1057 mit Zuthun des Erzbischofs Anno von Cöln die Abtey Saalfeld gründete, machte dieser 1) keine Meldung von der Hauptursache der Stiftung, die wir erst aus der Bulle des Pabstes Honorius II. 2) ersehen, dass nämlich die dasige Gegend vor Erbauung des Klosters dem Heidenthum ergeben gewesen, und noch zur Zeit (1126) halb heidnisch war. Er gestattete also dem Abt und den Mönchen, das Wort Gottes zu predigen, und die Religions-Geheimnisse auszu-Und wenn dann auch die Stifter einige spenden. Vergeltung in dem andern Leben von Jenem erwarteten, der versprochen hatte, keinen Trunk kalten Wassers, der jemand um seinetwillen géreicht würde, unbelohnt zu lassen, war ihnen das zu verargen? Diess war ja die allgemeine Lehre der christlichen Kirche; und wie sollten sie vorhersehen, dass dereinst aus einer ihrer Stiftungen ein Mönch ausgehen, und das Gegentheil lehren würde?

Die erste Sorge Hermanns und der Alberad war es nunnehr, mit ihrem Bischof Adelber ins Reine zu kommen. Diesen Zweck erreichten sie auf folgende Art: Nachdem sie vorher miteinander in Tractaten gestanden, und auch das Gutachten ihrer Vasallen darüber angehört hatten, wurde ein

Da ich den Stiftungsbrief erst nachher in Schamelii Beschr. v. Saalfeld S. 140 zu lesen bekam, muß ich diese Angabe als unrichtig zurücknehmen.

Beyde Urkunden findet man in Gruners Beschreib, des Fürstenth. Coburg S. 411 u. 412.

Tag bestimmt, an dem mit dem Bischof in dem Dorfe Heydenfeld ein Zusammentritt gehalten, und das Endliche über beyde Stiftungen Heydenfeld und Banz beschloßen werden sollte. Die Zusammenkunft hatte wirklich statt, und sobald sie ganz einig waren, geschah von beyden Stiftern die Uebergabe ihres freyen Eigenthums daselbst auf dem Altar der Kirche 1) zum Gebrauch der dortigen Stiftsgeistlichen 2), jedoch behielten sie sich die Hälste ihrer Weinberge, samt den dazu gehörigen Winzern, und ihren Lohnäckern, nebst etwelchen Leibeignen bevor. Von da aus gieng die Reise nach Wirzburg; wo am 7ten Jul. 1069 die feyerliche Uebergabe der Probstey mit allen Zu- und Eingehörungen an die Reliquien des heil. Kilians, in der Gruft der Domkirche 5) geschah, und die darüber gefertigte Urkunde ausgewechselt wurde. Bey diesem Vorgang schenkte der Markgraf dem Bischof einen seiner Dienstmannen mit Frau, Söhnen und Töchtern, unter der Bedingung, daß er den Dienstmannen des heil. Kilian in allem gleich geachtet werden solle; nur bedung er sich ihre Dienste auf seine Lebenszeit aus.

Dahingegen wurde ausgemacht, der Bischof solle seiner Seits die Probstey im bäulichen Wesen, und mit Kirchengeräth so herstellen, daß sowohl der Gottesdienst, als das Andenken an sie, ihre Eltern

<sup>3)</sup> Wo houtiges Tags das Stift Neum unster steht.



<sup>1)</sup> Ussermann l. c. p. 373.

<sup>2)</sup> Beyl. 3.

und den Bischof selbst zu ewigen Zeiten bestehen konne. Hermann hat sich übrigens die Advocatie über samtliche Güter, als lange er leben würde, vorbehalten, und verordnet, seine Gemahlin solle Zeit ihres Lebens die Probstey in ihrer Gewalt haben. Auf den Fall, dass Adelber oder irgend einer seiner Nachfolger sich beygehen ließ, die Stiftungsgüter zu schmälern, oder das Kloster sonst wohin zu verlegen, solle sie, und nach ihrem Tode ihr nachster Blutssreund besugt seyn, solche wieder zurückzunehmen.

An dem nämlichen Tage bestätigte der Bischof die Stiftung von Banz, und verwahrte sie gegen alle feindliche Eingriffe mit dem Kirchenbann. Die Zehnten von den banzischen Vorwerken, und den am Banzberg gelegenen Aeckern, schenkte er Vertragsmäßig dem Kloster \*). Der Kirche allda ertheilte er die Freiheit; dass sich auswärtige Glänbige in derselben dürften begraben lassen, jedoch ohne Nachtheil ihrer Mutterkirche. Die beyden Dorfkirchen zu Mupperg und Effelder ernamte er zu selbstständigen Pfarren, und räumte den Mönchen die geistliche Gerichtsbarkeit darüber. samt den dazu gehörigen Einkunften und Zehnten ein. Banz war nun, dem Herkommen selbiger Zeiten gemäß, fest gegründet; da aber die Erfahrung lehrte, dass der geistliche Bann nicht immer stark genug wäre, fromme Stiftungen gegen die Raubsucht zu sichern, beschloßen der Markgraf und seine Gemahlin, ihre Abtey dem näher gele-

<sup>\*)</sup> Beyl. 4.

genen Hochstift Bamberg zu Lehen aufzutragen. Diese Handlung erhält sehr viel Licht aus einer Urkunde Königs Lothar, in der er die vom heil. Bischof Otto unternommene Stiftung des Klosters Prüflingen bestätiget. Er belobet darim dessen Klugheit, dass er seine Fundation dem heil. Peter und seiner Kirche zu Bamberg übergeben habe, als welche im Stande sey, selbige wider alle,ungerechte Bedrückungen zu schützen. - "Notum fore volumus - quod domnus Otto octavus Babinbergensis ecclesie Episcopus cellulam condidit in regno nostro, in Ratisponensi episcopatu in pago danubiaco -Ut igitur id firmius ot stabilius esse posset, placuit illi eandem cellam B. Petro Apostolo et Babinbergensi ecclesie mancipare, ea intentione et pactione, ut sub tante ecclesie mundiburdio et defensione, ab omni aduersariorum injusta oppressione vel lesione protegi posset ac defendi. Hoc revera ut felix negociator prudenter fecit, primum propter spem vite eterne, ob remissionem peccatorum, ob salutem corporum et sempiternam requiem animarum, et ob cottidianam memoriam sui, suorumque omnium parentum, consanguineorum, propinquorum et amicorum; simulque omnium ad curam suam pertinentium, ob memoriam quoque Regum, Episcoporum; Principum et omnium predicte celle statum et honorem diligentium et desendentium, atque omnium prorsus Christi fidelium, et prout posse suberit, ut cunctis Christi pauperibus beneficum illic fiat receptaculum." Die Ausführung geschah 1071 in

dem Dom zu Bamberg, wo der Bischof Hermann mit den vornehmsten seines Capitels die Uebergabe im Namen des heil. Apostelfürsten Petrus annahm. Bey dieser Handlung wurde schriftlich festgesetzet: der Bischof zu Bamberg solle dem Kloster besonders hold seyn, zu dessen Erhöhung und Zierde beytragen, von seinen Gütern nichts mindern, oder anderen verleihen, vielmehr gehalten seyn, zum Unterhalt der allda Gott dienenden Brüder binnen einem Jahr hundert Hufen Lands von dem Seinigen anzuweisen. gegen übergaben sie ihm und seinen Nachfolgern die Burgund, den Waldberg Steglitz, und das Dorf Grodeze (nun Graitz) mit allen Eingehörungen und Zehenten, auch den zum Schloss Banz \*) gehörigen Forst; jedoch sollte dem Abt und seiner Familie die Hut- und Holzgerechtigkeit darinn zum freyen Gebrauch verbleiben. Sie überauch dem Hochstift ihre Ministerialen (Dienstmanne), wenige ausgenommen, samt ihren Gütern und Lehen, wo solche immer mögen gelegen seyn, doch dergestalt, dass sie den ersten und besten bambergischen Ministerialen Rechten und Würde gleich gehalten werden. Alle obbenannte Güter behalten die Stifter lebenslänglich in ihrer Macht und Verwaltung, aber nach ihrem Tode soll ihr rechtmässiger Erbe die Gerichtsbarkeit (Advocatie) darüber übernehmen.

Sollte es mit der Zeit einem Bischof einfallen, diesen ihren Vertrag zu brechen, zu andern oder

<sup>\*)</sup> Nun der Lichtenfelser Forst genannt.

gar zu vernichten, so soll ihr nächster Blutsfreund, oder ihr gesetzlicher Erbe einen Solidus 1) auf den Altar des heil. Peters legen und alle vorbeschriebene Güter als sein Eigenthum einziehen. Ferner bestimmten sie, ihre Kirche zu Banz sollte von allen Dienstleistungen zu Kriegs- und Friedenszeiten frey seyn; denn dieß sey ihr Wille im Herrn: "daß von ihren Einkünften ihm allein gedienet werde, und diejenigen, welche ihm daselbst dienen, eines kömmlichen Friedens und fürwährender Ruhe sich zu erfreuen hätten."

Die bambergische Urkunde 2), worinn gemeldet wird, der Bischof solle keinen andern Abt
aufstellen, als den die Gräfin vorher würde genehmiget haben, und dieser demselben jahrlich nur
zwey Tage zum Dienste verpflichtet seyn, da sie
dem Original-Stiftungsbriefe 3) widerspricht, scheint
ein bloßes Project geblieben zu seyn, dem es daher
auch an Siegel und Daten fehlt. Wenigstens macht
der heil. Otto bey der Wiederherstellung des Klosters 4) nicht die mindeste Meldung davon, und
bekennet, dem Convent stehe die freye Wahl seiner
Prälaten zu.

Woher kamen wohl die ersten Mönche nach Banz? Nach dem Erfolge zu urtheilen, halte ich es für das wahrscheinlichste, sie haben sich aus

<sup>1)</sup> Solidus constat 30 Nummis, et octo Solidi constituunt talentum, hocque uni librae aequivalet, habito saltem ad saeculum 12 respectu. Mon. Boic. Vol. 12. p. 352.

<sup>2)</sup> Beyl. 6. 3) Beyl. 5. 4) Beyl. 7.

verschiedenen benachbarten Klöstern, um Aemter, die sie nachmals so schlecht verwalteten, zu überkommen, in eine Colonie gesammelt, und ihr erster Eifer mag mit dem letzten Hauch der Alberad verlodert seyn. Gewifs wird sich keine heutige Abtey um diese Ehre zanken wollen. Genug die Stiftung war, wenigstens mit der Feder, zu Stande gebracht; aber die gleich darauf folgenden Zeitumstände waren ihr nicht günstig.

### S. X.

Hermanns Schicksale, Tod und Beerdigung.

Die Spaltung zwischen dem Reich und Priesterthum gab zu allerhand Unruhen und gegenseitigen
Verfolgungen Anlass. Der Bischof Hermann zu
Bamberg wurde, wie der Kaiser Heinrich IV.
selbst, vom Pabst Hildebrand excommunicirt.
Es lässt sich gar nicht zweiseln, Markgraf Hermann zu Banz sey als Anverwandter des Kaisers
von seiner Parthey gewesen, und in dem Treffen
bey dem Dorse Streu ohnweit Melrichstadt
1078 gesährlich verwundet, und nach Wirzburg
gebracht worden, wo er hernach verschied. Diess
war Ursache genug, dass ihm der pabstlich gesinnte
Adelber als einem Mitverbannten die Kirchenbegrabnis versagte.

Der gutmüthige, aber unwissende Abt Heinrich wollte dieser traurigen Begebenheit einen bessern Anstrich geben, und ließ ihn in einem zu Wirzburg gehaltenen Turnier 1) umkommen. Allein es ist kein Beweis darüber aufzubringen, und überdieß war damals kein Interdiet des Kirchenbegräbnisses gegen die im Turnier Umgekommene vorhanden. Das läßt sich aus folgender Thatsache ersehen: Als im Jahr 2096 Graf Heinrich von Löwen zum Fürsten Eberhard nach Tournai reiste, forderte er den stärksten aus der dasigen Ritterschaft, Gosceguin genannt, auf einen Turnierkampf heraus, und nachdem sich dieser lange geweigert hatte, gab er endlich seiner Zudringlichkeit nach, und durchbohrte ihn mit der Lanze auf dem ersten Anlauf. Er wurde hierauf unter vielen Thranen in der St. Gertraudskirche zu Nimwegen 2) begraben.

Es scheint aber, Abt Heinrich habe seine Erdichtung aus folgender ihm nahern Geschichte entnommen: im Jahr 1175 wurde auf einem in Oesterreich gehaltenen Turnier Graf Conrad, ein Sohn des Markgrafen Dieterich in der Lausnitz erstochen. Der Erzbischof Wichmann zu Magdeburg, als er solches erfuhr, belegte alle, die dabey waren, mit dem Bann; den todten Grafen aber schloß er von der christlichen Beerdigung aus.

<sup>1)</sup> Illmann de Torneam. p. 40. nennet unter den Opfern der Turniere einen Hermann von Veltburg, aber ohne Jahrzahl und Beweiß. Bucelin in Germ. P. I. führt am Ende die 12 ältesten in Deutschland gehaltenen Turniere an, aber es findet sich keines darunter, das zu Wirzburg wäre gehalten worden.

<sup>2)</sup> Harraeus in annal. Duc. Brabant. T. I. p. 196.

Während er nachher eine Synode in der Kirche zu Halle bey zahlreicher Geistlichkeit hielt, kamen der Vater des Entleibten, nebst dessen Brüdern, Otto Markgrafen zu Meissen, Dedo Grafen von Groiz, Heinrich Grafen von Wittin und Friedrich Grafen von Brenne, mit vielen Rittern und Dienstmannen allda an, fielen dem Erzbischof zu Füßen, und flehten mit Heulen und Weinen um das Kirchenbegräbniss für den unglücklichen Conrad. Sie betheuerten, er hätte noch vor seinem Ende gebeichtet, und wäre von der Excommunication losgesprochen worden. Der Priester, der diess verrichtet hatte, druckte der Aussage seinen Eid auf, und so willigte Wichmann in die Leichebeysetzung zur Gemeinde der Gläubigen, jedoch mit Vorbehalt der Auctorität des Pabstes. Es gieng daher der Ritter Werner, ein Hausgenoß des Verblichenen, nach Rom, brachte die erbethene Einwilligung zurück, und entrichtete auch die auserlegte Busse - eine Wallfahrt übers Meer \*).

Pabst Innocens II. († 1143) und Eugen III. († 1153) waren die ersten, welche das Interdict des christlichen Begräbnisses für die im Turnier Gebliebenen verordneten, das hernach der 3te Kirchen-

<sup>\*)</sup> Mencken Scr. rer. Germ. T. II. p. 194 und 838, we auch gesagt wird, dass in einem Jahr 16 Ritter durch das Turnieren in jenen Gegenden umgekommen.

rath im Lateran 1179 zum allgemeinen Gesetz 1) erhob.

Dies, glaube ich, reichet hin, den Todesfall unsers Stisters nicht einem Turnier, soudern der Schlacht bey Streu Schuld zu geben. Dass er bey Friese 2) unter den Gebliebenen, worunter auch sein Bruder Graf Diepold war, nicht mitgenannt worden, rührt wohl daher, dass er nur schwer verwundet ward, und vom 7ten August, dem Tage des sür Kaiser Heinrich unglücklichen Gesechts, bis zu Ansang des Octobers noch gelebt hat. Das Todtenregister der Abtey Michelsberg ob Bamberg 5) setzt seinen Sterbetag auf den dritten October.

Einem Kriegsmann, wie Hermann war, kann man es nicht verargen, wenn er sich um theologische Zänkereyen nicht bekümmerte. Hatte doch Kaiser Heinrich auch gelehrte Bischöfe auf sei-

- a) "Felicis memoriae Papae Innocentii et Eugenii praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, detestabiles illas nundinas vel ferias, quas vulgo torneamenta vocant, in quibus milites ex condicto venire solent, et ad ostentationem virium suarum et audaciae temere congrediuntur, unde mortes hominum et animarum pericula saepe proveniunt, fieri prohibemus. Quodsi quis eorum ibidem mortuus fuerit, quamtis ei poscenti venia non negetur; ecclesiastica tamen careat sepultura." Coleti Concil. T. 15. col. 428.
- a) Bey Ludew. S. 479.
- 3) IV. Non. Octob. Herimannus Marchio. Schannat Vind. U. p. 55.

ner Seite, und die Nachwelt hat entschieden, Pabst Gregor VII. habe die Granzen seiner Macht in Behandlung des Kaisers überschritten. Markgraf Hermann handelte demnach gewissenhaft, daß er seinem dem Kaiser geleisteten Eide treu geblieben, und für ihn den Tod der Helden erduldet hat.

Wenn er nicht beträchtliche eigne Güter in Ostfranken gehabt hätte, würde er wohl nicht an den Stiftungen seiner Gemahlin so thätigen Antheil genommen haben. Nach seinem viel zu frühen Hinsterben kam die markgräfliche Würde zwar an seinen nächsten Anverwandten Theobald oder Diepold von Vohburg, aber seine Güter in dem heutigen Vogtland und auf dem Nordgaunahm sein Tochtermann Graf Wolfram in Besitz, die nachmals, samt der obersten Schutzgerechtigkeit über Banz, durch eine Heirath Bertholds II. Grafs von Andechs und Markgrafs von Istrien, den Herzogen von Meran zufielen.

Die durch den schmerzlichen Verlust ihres Eheherrn tief gebeugte Gräfin mochte davon, wie ihr
Geschichtschreiber Heinrich, anders gestimmt
gewesen seyn. Für die Ruhe seiner Seele
konnte ihr nicht bange seyn, denn er hatte Zeit
genug, auf die Reise in die Ewigkeit nach christlicher Sitte sich vorzubereiten; aber die Verweigerung der Bestattung in geweihtem Boden mußte ihrem zarten Gefühl unerträglich seyn. Der einzige
ihr in dieser Angelegenheit offene Weg, gieng nach
Rom. Sie konnte einen ihrer Ministerialen dahin
schicken, wie andere nach ihr thaten; doch Abt

Heinrich lasst sie selbst diese beschwerliche Reise übernehmen, abermals ein Beweiß, daß sie noch bey guten Jahren war. Wir wollen sie dahin begleiten, da die Erzählung, einige Umstände abgerrechnet, nichts Widersprechendes an sich trägt.

Alberad nahm von ihrer Dienerschaft ein anständiges Gefolge mit, und nachdem sie den weiten Weg unter manchen Mühseligkeiten zurückgelegt hatte, langte sie endlich am Ziel ihrer Reise an. und wurde von einigen Cardinalen, an die sie Bischof Adelber vermuthlich empfohlen hatte, dem Pabste vorgestellt: "Heiliger Vater, "sprach sie". ich deine demüthige Magd befinde mich in der betrübtesten Lage. Mein Ehegemahl war Markgraf, und wohnte seinen Pflichten gemäß einer Schlacht bey, die für den Kaiser unglücklich, noch unglücklicher aber für ihn ausfiel; denn er wurde tödtlich verwundet, und verlohr einige Zeit nachher sein Leben. Er hatte zwar \*) seine Sünden gebeichtet, und die Lossprechung von dem Priester erhalten. aber nach seinem Tode weigerte sich der Bischof zu Wirzburg ihn an einen geweihten Ort begraben zu lassen. Ich nehme daher meine Zuflucht zu der Milde eurer Heiligkeit, und flehe instandigst, mir diese Gnade für meinen entleibten Mann angedeihen zu lassen." Der Pabst antwortete hierauf: "Meine liebe Tochter! einem katholischen Christen ist es nicht erlaubt, jenem, der in dem Kirchenbann ge-

<sup>\*)</sup> So musste sie der wahren Geschichte gemäß sieh aus-

storben ist, ein Grab unter den übrigen Gläubigen zu gestatten." Die Gräfin erwiederte: "Heiliger Vater, da ihr nicht gewohnt seyd, die Niedergeschlagenen trostlos zu entlassen! nehmet meinen Vorschlag gnädig auf: Unsere Prediger pflegen zu lehren, Mann und Weib machten durch eine rechtmäsige Ehe nur ein Fleisch aus. Da nun meine Ehehälfte, die schwer gesündiget hat, todt in meinem Vaterlande zurückbleiben mußte, so leget mir, als der noch lebenden übrigen Hälfte, die Buße auf, die die erstere verdienet hat." "Ehrenwerthe Tochter, versetzte der gerührte Pabst, dir geschehe, was deine grosse Liebe, und dein starker Glaube verdienen."

Worinn die auferlegte Busse möge bestanden haben, scheint ihre nachherige Lebensart anzuzeigen. Sie nahm den päbstlichen Segen mit sich, und reiste nun getrost nach Deutschland zurück, wo die Beerdigung ihres Gemahls ihr erstes Geschäft war. Sein Leichnam wurde in dem Stift zu St. Burkard in Wirzburg beygesetzet\*), und für den Entseelten der gewöhnliche feyerliche Gottesdienst entrichtet.

Dieses

Diess erhellet aus einem bey der fürstlichen Kanzley zu Wirzburg aufbewahrten Manuscript, welches eine ältere und vollständige Abschrift von des Abts Heinrich Werkchen zu seyn scheint, indem es die Erzählung von dem Turnier und der Reise nach Rom auch enthält. Als Eucharius Abt zu St. Stephan in Wirzburg und auch zu Banz, einst mit dem Domcapitularn und Regierungs - Präsidenten Specht von Bubenheim

Dieses Stift war vor dem heil. Burkard ein kleines Bethaus mit einer daran stoßenden geringen Hutte, wo ein Eremit wohnte: erst dieser Bischof bauete dahin um das Jahr 780 eine Stiftskirche, die vom heil. Andreas den Nahmen bekam, bis Bischof Hugo 786 den Leichnam des heil. Burkards dahin übersetzte, von welcher Zeit an es von diesem seinem Gönner benahmset wurde. war mehrere Jahre der ordentliche Sitz der Bischöfe \*), und hatte eine berühmte Schule unter dem Lehrer Reinhard, aus welcher viele gelehrte Manuer zu den vornehmsten geistlichen Würden ansgiengen. 1464 ward es aus einer Benedictiner -Abtey in ein. weltgeistliches Ritterstift umgeschaffen. Da die Kirche durch Ungemach der Zeit und Bossheit der Menschen mehr als einmal zerstöhrt und wieder aufgebauet worden, also dass die Grabstätte des heil. Burkards nicht mehr kann angegeben werden, so ist sich wohl nicht zu wundern, wenn auch von unserm Hermann keine Spur mehr vorhanden ist.

auf ein Gespräch von den Stiftern des Klosters Banz verhel, zeigte ihm dieser das Manuscript, der dann einige Stellen, und darunter auch die von der Beerdigung Hermanns abschreiben ließ und hieher mittheilte.

\*) Bey Ludew. S. 393, 439, 441. Ussermann l. c, p. 192. Gropp Lebensbeschr. S. Burchardi p. 49.

### S. XI.

Der Gräfin Schicksale. Wolfram Graf von Abenberg ihr Tochtermann.

Alberad war nun wieder zu Banz, und Abt Heinrich weiß in den Roman ihres Lebens noch ein paar Erfindungen, die jedoch nicht ganz sein Eigenthum sind, einzuweben. Er erzählt, unter den adelichen Dienstmannen unserer Stifter habe sich auch die Familie von Ratzenberg befunden, auf welcher das Erbschenkenamt haftete. Einer davon hätte sich in die einzige Tochter der Gräfin verliebt, sie in den Wald, welchen man den Forst namte, vielleicht nach Friesendorf, entführt und geschwächt. Als diese Schandthat der Alberad hinterbracht worden, hätte sie in der ersten Hitze einen Handschuh abgezogen, und mit den Worten in die Luft geworfen: Da dieser Mensch, der mir meine Tochter gewaltsam entführte. mein Eigenthum ist, so sey er samt seinen Voreltern und Nachkommen des Teufels! Der Handschuh wäre hierauf verschwunden. - Eineschöne Moral! Heinrich mag von jener Mähre gehört haben, als das Schloss Scheyern in ein Kloster verwandelt worden, hätten die Interessenten zum Beweiß, daß sie sich ihres Rechts daran begäben, jeglicher einen Handschuh auf den Altar gelegt; ein Missvergnügter aber den seinigen mit den Worten in die Höhe geworfen: der Teufel sey mein Erbe! worauf der Handschuh augenblicklich unsichtbar geworden. Mit demselben Recht, als

Brunmer 1) diese schändliche Erdichtung auspfeißt, verwerfe ich auch gegenwärtige Fabel, die, wenn etwas daran wäre, auf unsre Gräfin einen sehr dichten Schatten fallen ließe. So viel könnte allenfalls Wahres durchblicken, daß der Tochtermann Wolfram mit seiner Gattin sich wider ihren Willen von ihr abgesondert, und auf seine eignen Güter zurückgezogen hat.

Etwas glücklicher ist nachstehende Erzählung: Des auf dem Berge Steglitz gelegenen Schlosses bemächtigten sich ungebetene Gäste von irrenden Rittern, die vom Raube lebten, und die ganze Gegend um Banz in Furcht und Schrecken setzten. Wir werden noch mehr dergleichen unrühmliche Helden kennen lernen. Abt von Ursperg 2) sagt von jener Zeit, die Baronen und Ritter in Deutschland pflegten meistens Räuber zu seyn. Alberad nahm ihre erste Zuflucht zum inbrimstigen Gebet, und als gleichwohl die räuberische Horde ihre Ausfalle und Plünderungen fortsetzte. rief sie ihre Getreuen und Ministerialen zusammen, und theilte ihnen im Vertrauen die von ihr ausgesonnene Kriegslist mit: Seyd bemüht, sagte sie ihnen, tüchtige Kundschafter auszuschicken, und die Anzahl unsrer Feinde, ihre Bewaffnung, die Farbe ihrer Pferde und Fahnen auszuforschen; seyd ihr nun davon hinlänglich unterrichtet, so

H a

<sup>1)</sup> Annal, P. III. p. 262.

a) In Chron. p. 326.

wollen wir alles anwenden, ahnliche Pferde, Waffen und Standarten aufzutreiben, hernach legt euch auf dem Banzberge in Hinterhalt, und wenn sie wieder auf ihr diebisches Handwerk werden ausgezogen seyn, so reitet eine Weile nachher unter Gottes Obhut dem Schloße zu, und seyd versichert, die durch eure Equipirung überlisteten Wächter werden euch einlassen. Wie gesagt, so geschah es auch, und die sträflichen Abentheurer, als sie keinen sichern Aufenthalt mehr hatten, waren gezwungen, ihr Heil in der Flucht zu suchen. Dem Leser steht es frey, ob er diesen Streich einer Dame wolle gelten lassen.

Mit folgender Begebenheit dürfte es wohl eine andere Wendung nehmen. Heinrich wußte nichts davon, obschon sie ihm sehr lieb hätte seyn müssen; aber eben diess macht sie um einen Grad verdächtiger. Anderthalb Stunden von Banz auf dem geraden Wege nach dem Dorfe Schnev fliesst auf einer angebaueten Anhöhe eine schöne Quelle aus der Mutter Natur. Man nennt sie noch heutiges Tags den Alberadsbrunnen. Besitzer des Grundstückes hat ein Sommerhäuschen daran errichten, und das gemahlte Bildnifs der seligen Alberad in der Kleidung einer Aebtissin. unmittelbar über dem Sprudel, anheften lassen. Das Wasser ist crystallhell, und zum Trinken vortreflich. Die Tradition - von welcher Zeit an? - das weiß ich nicht - giebt vor, die Gräfin wäre einst zur Erndtezeit allda spatzieret. Da hätten nun die armen Schnitter jammerlich über Durst und

Mangel an Wasser geklagt. Die gute Gräfin Hätte sich der jammernden Leute erbarmt, und mit ihrem Stock eine Oefnung in die Erde gemacht, woraus ' sogleich häufiges Wasser hervorgequollen Eben diese Sage fügt hinzu, es ware ein Heilmitte. gegen Fieber gewesen. Alles das erzählen auch die Bollandisten \*) von dem Brunnen der heil. Adelheid, Tante unserer Stifterin, der nur eine halbe Stunde vom Stift Villich entlegen ist, nur war hier die Veranlassung dazu das Klagen des Landvolks, dass es sein Vieh, absonderlich bey dürrer Witterung, zur Tränke allzuweit treiben müsse. Diess mag ganz natürlich zugegangen seyn. Die Damen konnten von ihren Eltern, die viel gebauet hatten, in den Kemzeichen einer verborgenen Quelle unterrichtet gewesen seyn. Und wer weiß nicht, wie geneigt der kurzsichtige Pöbel sey, was er als ihm auffallend anstaunt, für ein Wunder auszurusen? So verhalt es sich mit dem soge-

<sup>\*)</sup> Comment, ad vitam S. Adelheidis p. 714: "Fons est Leuca dimidia a Villicensi collegio distans, orientem versus — qui a S. Adelheide olim elicitus featur, ei sacer est vulgoque S. Alenbruan divitur. — Narrant eam, cum circa illum locum deambulans, agrestes conquerentes audisset, magna molestia, sicca praesertim tempestate, procul ducenda sibi jumenta et pecora agrationis causa esse, commiseratione motam, Divina ope implorata, scipione terram percussisse, unde subito luculentus ac limpidus fons crupit, qui etiamium iluit, dicunturque ejus potione febres sacpenumero, Divae meritis, carari."

nannten Königsbrunnen, eine Viertelstunde von Eresburg, den Carls des Großen Pferd, als er von einer Anhöhe abwarts ritt, mit dem Huf hervorgelockt haben soll, wie die Landleute selbiger Gegend noch jetzt behaupten; aber, setzet der Verf. Monim. Paderb. 1) hinzu, die Sage gleiche mehr der Fabel vom Pegasus, als einer Geschichte.

Nach des Markgrafen Hermann Tode fiel die Advocatie über Banz an seinen Tochtermann Graf Wolfram II. von Abenberg. Die Geschichtschreiber sind darinn einig, er habe eine gebohrne Markgrafin von Vohburg 2) zur Ehe gehabt; aber ihren Nahmen wissen sie nicht auzugeben. Sie hieß Hedwig 3). "Annua advocatorum servitia, quae Patrum successione illis statuta dicebantur — Impetravit Rappotonem — et matrem illius Hadewick omne jus suum, quod sibi de ipsa advocatia traditum a parentibus suerat etc." Sie war die Mutter des Grasen Rapoto, der nachmals Advocat des Hochstists Bamberg geworden ist. Die Bemerkung, dass Mutter und Sohn nichts als Rechte verlangten, die

<sup>1)</sup> P. 103.

<sup>2)</sup> Falkenstein I. c. S. 260. §. 6. Der Verf. neu. Anz. von d. Graf. v. Vohburg S. 29 hat schon darauf gerathen, sie möchte Hermanns Tochter seyn.

<sup>3)</sup> Man sehe Beyl. VII.

an sie durch ihre Väter gediehen wären, erhält ihre volle Deutlichkeit dadurch, dass Hermann Vater der Hedwig, und Wolfram Vater des Rapoto gewesen (Patrum successione). Dieser wird zwar 1) ex Sorore Dietpoldi haeres genannt; allein Schwester muß hier für Schwägerin gelten. Dergleichen nicht streng genommene Ausdrücke der Verwandtschaft sind in jenen Zeiten, wie den Diplomatikern bekannt ist, nicht selten. Es ist ia noch im gemeinen Leben üblich, daß Schwäger und Schwägerinnen sich Brüder und Schwestern nennen. Die angegebene Auslegung wird auch dadurch nothwendig, weil man sonst annehmen müßte, ein Seitenverwandter Hermanns ware Erbe der Alberad gewesen, da doch letzterer bev der Stiftung von Heydenfeld ausdrücklich bedung: "si vero post mortem ejus (Alberadae) id veniat, qui ei proximus sit consanguinitatis linea, haereditario jure succedat." Sie hatte also Blutsfreunde, welche die Verschwiegerten ausschloßen; und nach dem Alter des Rapoto zu schließen, konnte ihre Tochter damals noch nicht verheirathet gewesen seyn. Graf Wolfram ist auch 1093 in einer ·Bambergischen Urkunde 2) zu sehen.

Wir wollen nun wieder zur Alberad zurückkehren. Sie hatte sich auf ihre Lebenszeit die Verwaltung der Stiftungsgüter vorbehalten, und sorgte für die Unterhaltung ihrer Klostergesellschaft, wie

<sup>1)</sup> In Pez thes. anecd. T. II. P. III. p. 221.

<sup>2)</sup> Ufserm. Cod. dipl. Bamb. p. 54.

eine Mutter für ihre Kinder. Mit ihrer Genehmigung ward Conrad der erste Abt zu Banz 1). Sie sehnte sich nach Ruhe und beschlofs, ihre noch übrigen Lebenstage Gott allein in der Einsamkeit zu weihen; allein der voreilige Tod stöhrte diesen Genufs, und ihr Tochtermann übernahm die Verwaltung der Güter. Dieser war ein angesehener Herr.

Sein Vater war Graf Wolfram I. von Abenberg, und der durch seine 52 Sohne bekannte-Babo sein Grosvater 2). Er hatte noch zwey Bruder, Conrad, der der erste dieses Namens Erzbischof zu Salzburg 5) war, und Otto. der ohne Kinder verstarb. Die beyden altern Brüder handelten freilich nicht brüderlich, daß, da die väterliche und mütterliche Erbschaft für drey nicht hinreichen wollte, sie Conrad als den jungern davon ausschloßen, von dem sie glaubten, er werde sich

- 1) Eine beständige Sage hat ihm diesen Namen beygelegt. Diner Bantho p. 90.
- a) Man sehe die 29te genealogische Tafel in Aventins bayer. Chron.
- 3) "Chunradus ex illustri Principum Bavariae Provinciae stemmate originem duxit, utpote frater virorum clarissimorum et Comitum, Ottonis et Wolframi, quorum alter sinc liberis mortuus est: alter Comitem Rapatonem de Abinbergh, Advocatum Babinbergensis Episcopatus, ex Sorore Dietpoldi haeredem (reliquit)." Pez thes. T. II. P. III. p. 221, wo dieses Erzbischofs Lebensbeschreibung von einem gleichzeitigen Schriftsteller zu finden ist.

in seinem geistlichen Stande nicht hoch schwingen Er wendete sich an den kaiserlichen Hof und verrichtete Caplansdienste, um auf diesem Wege den ihm gebührenden Erbtheil zu erlangen. Als er aber sah, daß da nur schöne Aebtisinnen und Nonnen, die mit ihrer. Schönheit wucherten, und andere nur durch sie, Gehör und Gnade fanden, verwieß er dem Kaiser (Heinrich IV.) die Laster seines Hofs, that Verzicht auf sein Gesuch, und entfernte sich mit der kaiserlichen Ungnade beladen. Gleichwohl, als im J. 1106, der erzbischöfliche Sitz zu Salzburg erlediget war, ward er am Hofe Kaisers Heinrich V. dazu erkiesen; nicht in der Absicht, ihm Gutes zu erweisen, sondern weil man durch die Salzburger, deren Aufsätsigkeit gegen ihre Kirchenvorsteher damals bekannt war, ihm Feinde genug zu verschaffen gedachte. Bey seinem darauf in die Stadt Salzburg gehaltenen Einzuge begleiteten ihn seine Brüder, die Grafen Otto und Wolfram, und ungefähr 1000 Ritter. Er verstand, seine Sache so gut zu machen, daß die Vasalten und Ministerialen seiner Kirche geschmeidig wurden, und ihren Lehenspflichten nachlebten. Er reisete hierauf zum Pabst Paschal II., liefs sich von ihm bestätigen und zu Guastalla einweihen \*). Diesem blieb er auch bey der zwischen ihm und dem Kaiser ausgebrochenen Spaltung treu, obschon er dafür ins Elend wandern mußte.

<sup>\*)</sup> Mezger hist. Salisb. p, 358, folg. und vornehmlich Pez l.c. p. 242 sqq.

Nachdem Friede und Einigkeit mit dem Pabst Callist II. wieder hergestellet war, durste auch Conrad in sein Erzbisthum zurückkehren, wo er durch verschiedene geistliche Stiftungen und nützliche Einrichtungen seinen Namen verherrlichte, und sein verdienstvolles Leben mit einem heiligen Tode 1147 krönte. Er war 42 Jahre Erzbischof und erreichte ein hohes Alter, dahingegen sein Bruder Wolfram weit früher 1) in die andere Welt übergieng. Er wurde nebst seinem Bruder Otto im Kloster Ror, zwey Stunden von Abenberg 2) betgraben.

# S. XII.

Der Gräfin einsames Leben und seliges Ende.

Die Gräfin Alberad nahm zwar den Klosterschleyer nicht an, mit dem sie erst in neuern Zeiten ohne Grund ist abgemahlt worden; sie führte aber, nach dem Beyspiele ihrer Grosmutter, mit einigen gottseligen Personen ihres Geschlechts ein stilles und von der übrigen Welt abgesondertes Leben, zu welchem Ende sie sich in der Nähe des Klosters eine eigne Wohnung eingerichtet hat. Da diese Verfassung auch nach dem Tode der Stifterin, und der durch den heil. Bischof Otto bewirkten Wiederherstellung

<sup>1)</sup> Falkenst, in ant. Nordg. p. 259. P. II. giebt für sein Sterbejahr 1104, aber ohne allen Beweis an, da es doch aus dem Obigen gewiss ist, er habe dem Einzuge seines Bruders Conrad 1106 oder 1107 beygewohnt.

<sup>2)</sup> Aventin l. c.

des Klosters noch fortwährte, so hat man darinn den Grund der Sage bey einigen Schriftstellern 1) zu suchen, es ware vor den Zeiten des heil. Otto auch ein Nonnenkloster dahier vorhanden gewesen. Ein ähnliches Institut fand sich späterhin zu Monchaurach: "ipse vero cum legitima sua Lutgarde Seculo abdicarunt et ad idem se transferentes monasterium, ille tamen inter fratres, haec autem singularimansione cum quinque famulabus divinum flagitabat subsidium." 2)

Dergleichen Personen, die sich der geistlichen Einsamkeit widmeten, ohne Gelübde abzulegen, wurden Conversae genannt. Dieses Institut führte in Deutschland der heil. Abt Wilhelm 3) ein, der 1071 die abteyliche Würde zu Hirschau erlangte. Unsere Alberad wird in den Tod-

<sup>1)</sup> Pastorius in Franc. red. S. 447 schreibt: "Banz hat die Gräfin Adelbrod — Wittib 1069 für Mönche und Nonnen gestiftet; doch sind hernach 1127 durch Bischof Ottonem die Nonnen wieder abgeschafft worden, nach Ausweiß dieser alten gefundenen Schrift: Anno 1127 Otto Episc. Bamb. Monasterium Virginum reformavit et Monachis inhabitandum dedit, Abbate primo Balduino constituto." Eben das schreibt auch Jo. Cygnaeus in epit. Annal. Bamb. ms. Das Irrigo davon leuchtet theils schon in die Augen, theils wird es sich in der Folge noch mehr äußern.

<sup>1)</sup> Ufserm. Ep. Wirc. p. 420.

Mabill. Sacc. VI. Bened. P. II. in not. ad vitam S. Wilhelmi not. 5.

tenregister der Abtey Michelsberg 1) ausdrücklich conversagenannt: "Kal. Januar. Albrat conversa." Auch der fuldische Mönch Eberhard, der um das Jahr 1160 geschrieben hat, sagt von ihr, sie habe im Beten und Wachen bis ans Ende ihres Lebens ausgeharret. Dieses erfolgte endlich den ersten Januar eines unbestimmten Jahrs (vielleicht 1081). Gedachter Eberhard schreibt auch 2), es waren durch ihre Verdienste mehrere Wunderzeichen von Gott gewirkt worden. Der meist fabelhafte Abt Heinrich hat mit mehr Zuversicht und Umständlichkeit davon geschrieben; doch war er so bescheiden in seiner endlichen Erklärung, zu glauben, ihre Canonization habe bey Gott so gut ihre Richtigkeit, als wäre sie auf unserm Planeten vorgenommen worden - und das glaube ich auch.

Ich weiß nicht, wie P. Thom. Grebner 3) noch im J. 1761 auf den Einfall kommen konnte, unsrer Alberad die Stiftung der Abtey Theres zuzuschreiben. Abt Heinrich will gehört haben, Alberad hätte auch das Kloster Selbold bey der Reichsstadt Gelnhausen 4) gestiftet; allein es ist

<sup>1)</sup> Bey Schannat. vind. lit. coll. II.

<sup>2) &</sup>quot;Fiuntque per cjus merita plura signa a D. N. Jesu Christo, cui se contradidit relicto sacculo."

<sup>3)</sup> Comp. hist. univ. T. II. p. 153.

<sup>4)</sup> Dass ein solches Kloster im Hessischen wirklich vorhanden gewesen, ist zu ersehen aus Kuchenbeckers annal. Hass. Coll. IX. p. 74. und in Schöpfs fr. Gesch. 2. Th. S. 69.

nicht der mindeste Beweiß dazu aufzubringen. Eben so verhalt es sich mit dem Frauenkloster zu Heydingsfeld (vulgo Hetzfeld), wovon Bucelin 1) behauptet, es hätte seinen Ursprung gleichfalls unsrer Alberad zu danken, indem sie solches 1070 gestiftet; und P. Ignat. Gropp 2) setzet hinzu: der Ort, wo es gestanden, werde noch heut zu Tage das Paradies genannt. Daß daselbst ein Frauenkloster Benedictiner Ordens gewesen, hat seine Richtigkeit, und erhellet aus dem Verzeichnisse der Aebtissinnen, welches in dem Archiv zu Wirzburg noch vorhanden ist 3). Der Irrthum rührt bloß vom Mißverstande der beyden Ortschaften Heydenfeld und Heydingsfeld her, wie schon anderswo ist bemerket worden.

Nun ist noch eine Schwierigkeit zu lösen, namlich wo hatte Alberad ihre einsame Wohnung
und wo ist sie begraben worden? Nach der klosterlichen Zucht jener Zeiten wurde keine Frauensperson in ein Benedictiner - Kloster, ja nicht einmal in die Kirche zugelassen, wie es noch heutiges
Tags in den Carthausen üblich ist. Diess erfuhr
ihre Mutter zu Fuld: "Cum se applicaret ad ostia
exterioris tabernaculi, id est ad portas ciuitatis, ubi
nulla prorsus semina audet progredi." 4) Selbst die
Kaiserin, als sie 1165 im Gesolge ihres Eheherrn

<sup>1)</sup> P. I. Germ. s. et prof.

<sup>2)</sup> Coll. Nov. T. I.

<sup>3)</sup> Mainb. in Rapsod. p. 124. it. Ufserm. I. c. p. 457.

<sup>4)</sup> Brow. Fuld. antiq. l. 1. p. 31.

Friedrichs am Vorabende des Palmsonntags nach Fuld kam, durste nicht in die Stadt, sondern sie begab sich auf den Berg uns rer lieben Frau \*) und feyerte dort den Palmtag. Dieser Sitte zu Folge, die noch späterhin zu Mönchaurach im Gange war, konnte auch Alberad nicht im Kloster-Bezirk, sondern außer demselben wohnen.

Die nun Dachlose sogenannte Aegidius-Capelle war sicher die älteste Kirche zu Banz, und von den ersten Grafen daselbst erbauet worden, noch ehe man an ein Kloster dachte. Von ihrer mehrmaligen Verbesserung oder Erneuerung unter verschiedenen Aebten haben wir alte Nachrichten; von ihrer Entstehung aber nicht die mindeste Spur. In derselben wurde der pfarrliche Gottesdienst an Sonn- und Feyertagen bis 1720, da die neue Kirche vollendet und eingeweihet worden, für die weltlichen Hausgenossen und nächsten Anwohner gehalten. In dieser Nachbarschaft also musste die fromme Gräfin für sich und einige andere Personen ihres Geschlechts die Wohnung gewählt haben, obschon keine Ueberbleibsel niehr davon vorhauden sind. Hier beschlofs sie ihr Gott gefälliges Leben. stimme unserm fleisigen Sammler P. Burchard Hirnlehe bey, dass ihr sterblicher Ueberrest auf ihr Verlangen in dieser alten Pfarrkirche sey bey-Denn als die alte Klosterkirche gesetzt worden. eingerissen und der ganze Boden bis auf den lebendigen Fels abgetragen, ja die Felsen selbst, zur Erbauung eines Kellers, durchbrochen worden, war

<sup>\*)</sup> L. c.

man ungemein aufmerksam auf das Grab der Stifterin, man fand es aber nicht wenigstens nichts Ausgezeichnetes, was doch von der Erkenntlichkeit der ersten Mönche zu erwarten war, wie aus der Beylage XI. zu ersehen ist. Ihre in Stein gehauene Grabschrift soll also gelautet haben:

"Hic Albrada sita est, Domina olim Banthidis orae, Pulvis et umbra sumus, vive extremae memor horae,

Ut vivas, sit tuta tuae Deus anchora prorae.

Allein sie hat sichtbare Merkmale weit späterer Erfindungen an sich; und wie hatte nach der Entdeckung dieser Schrift, von der Abt Heinrich nichts wußte, ihr Grab unverkannt bleiben können?

Dass die Gräfin eine sehr tugendhafte Matron gewesen, und bey ihren Stiftungen die besten Absichten gehabt habe, die in ihren Wirkungen noch erkennbar sind, wer möchte das läugnen? Sie war überdiess durch Widerwärtigkeiten sattsam geprüft - ein Erbtheil der Gerechten diesseits des Grabes. um jenseits von dem grossen Dulder Jesu desto besser belohnt zu werden. Aber eine Prophetin aus ihr zu machen, die den nahen Verfall ihrer Stiftung voraus gesehen hätte, konnte nur einem wundersüchtigen Heinrich einfallen. Wenn sie die Gesinnungen ihres Erben und der benachbarten Ritterschaft durchschaut hatte, so war es sehr natürlich, dem Abt und seinem Convente nach ihrem Tode wenig Gutes zu versprechen; sie jedoch zum Vertrauen auf Gott zu ermuntern.

## S. XIII.

Jahrtag der Stifter. Spend. Armenwesen. Gastfreyheit.

Der Jahrtag unserer gottseligen Stifter wird jährlich so feyerlich, als es unsre kirchliche Verfassung möglich macht, am 12. Nov. begangen. Die Tagzeiten für die Abgestorbenen werden theils gesungen, theils gebetet; und ein zeitlicher Prälat hält das hohe Todtenamt mit der mitra. In der Probstey Heidenfeld wird ein Freudenamt gehalten. P. Gropp setzt zwar die Alberad unter die Seligen Frankenlands \*), und Abt Heinrich, auch der Mönch Eberhard von Fuld zeugen von Wunderwerken, die bey ihrem Grabe sich einstens zugetragen haben sollen; allein auch dem Mitstifter Hermann gebühret sein Antheil an unsrer jährlichen Dankbarkeit, besonders nachdem Heinrich, in einem Traumgesichte wollte gesehen haben, wie der Markgraf, auf einem Rappen sitzend, ihn um sein Gebet angeflehet. Banz mag also immer seinen Trauer - Gottesdienst beybehalten, da er, wenn ihn diese nicht mehr bedürfen, anderen in jener Welt nothleidenden, nach Gottes Anordnung, nützlich werden kann.

An eben diesem Tage werden zur Mittagszeit unter mehrere hundert Arme, die von allen benachbarten Gegenden zuströmen, Brode, das Laiblein zu einem Pfund, ausgetheilt, wie solches auch

<sup>\*)</sup> Im Leben der heil. Bilhild. S. 31.

am grünen Donnerstag in der Charwoche geschieht, wo aber der Zulauf und die Ausgabe wegen besserer Witterung größer ist. Bey der ersten Spend gehen oft 1000 bis 1200 Laiblein weg, wovon jedoch jeglicher der ärmsten Classe, die im Backamt eingeschrieben ist, gemeiniglich 8 bis 12 Stücke, mach dem Maaße des Bedürfnisses, erhält. Diese Handlung hat vom Außpenden den Namen Spenderhalten.

Das Armenwesen ist überhaupt gut bestellt, und beträgt jährlich ansehnliche Summen. So werden von der Kellerey alle Quartale die von dezu bestimmten Capitalien abfallenden Zinnsen an eingeschriebene arme Unterthanen ausgetheilt, wovon manchmal ein verunglückter Taglöhner wieder eine Kuh erhält. Den Tag nach Lichtmess werden hundert Gulden ausgetheilt. Es sind gewisse Arme, die, weil sie nichts mehr, oder nur wenig verdienen können, wöchentlich ihr bestimmtes Brod, auch Mehl zum Kochen empfangen. Arme Kranke bekommen bessere Kost aus der Abteyküche, Trank aus'dem Keller, und Medicin aus der Apotheke. Alte Diener und Dienerinnen werden in die Ruhe gesetzt und mit guter Wohnung und Kost lel enslänglich Von Martini bis zum ersten May wird allen armen Schülern zu Altenbanz, wohin auch die von Büchitz, Stadel und Zilgendorf zur Schule gehen, und deren im vorigen Jahr 22 waren, desgleichen zu Nedensdorf 8, zu Unnersdorf 18, zu Stetten 14, und zu Kösten 6, das nöthige Brod abgereicht, welches täglich von einem Knaben

aus jeglicher Schule abgeholt wird. Fünfzehn in der freien Klosterschule genießen diese Wohlthat das ganze Jahr hindurch, und erhalten wöchentlich zweymal warmes Essen; dagegen sind sie schuldig, den Priestern täglich am Altar zu dienen, wofür sie gleichwohl von den Geistlichen noch besonders be-Zwey Knaben werden um ihres lohnt werden. Singdienstes willen in Kost, Wohnung, Kleidung. Unterricht u. s. w. unterhalten, und letztlich zu einer Profession, oder auch, wenn sie besondere Talente haben, zum Studiren befördert. Es vergehet selten ein Tag, dass nicht mehrere reisende Handwerksgesellen, dienstlose Jäger, Abentheurer, mitunter auch Herumstreicher einsprächen, und keiner geht leer aus. Dergleichen Besuche erhalten auch die Schlößer Buch und Cleusdorf. Ich will nichts sagen von Staatsbettlern, welche von der Nahe und Ferne, in Person oder durch Briefe sich meiden, und eine beträchtliche jährliche Ausgabe verursachen. Gewisse Mendicantenklöster empfangen jährlich ihr bestimmtes Almosen an Getreide, Schmalz, Wolle u. dergl. Kinder armer Unterthanen, die Handwerke erlernen, werden bey dem Aufdingen und Freysprechen mit Geldbeyträgen unterstützet. Alle Kleidungsstücke, welche die Geistlichen ablegen, bekommen die Armen. Stirbt einer aus ihnen, so empfangen diese 50 Tage lang seine ganze Mittags - und Abendkost in einer reichlichen Portion; wozu sich der Empfänger durch einen aus der Kellerey abgegebenen Schein bey Küche and Keller legitimiren muss.

Die Gastfreyheit, die der heil. Benedict, aus den besten Absichten, seinen Söhnen so nachdrücklich eingeschärft hat, kostet das Kloster jährlich fast so viel, als die Unterhaltung des gesamten Convents. Es ist nicht zu läugnen, dass hier manchmal Missbrauche mit unterlaufen, die dem Geiste der Stiftung und des Orts gar nicht angemessen sind; als wenn z. B. vermischte Gesellschaften in dem Aufenthalte der Zucht und Eingezogenheit ihre Bacchanalien feyern wollen. Den meisten Anspruch auf die Gastfreyheit, nach den Armen, haben die Anverwandte der Religiosen, was aber auch von ihnen nicht darf übertrieben werden; gute Freunde, die oftmals mehr werth sind als Blutsverwandte; Geistliche, besonders vaterlandische und nützlich reisende; Gelehrte, in deren Umgange der einsame Klosterbewohner Erholung und Nahrung des Geistes finden kann; gute Nachbarn, die zum gesellschaftlichen Vergnügen beytragen; Künstler, die nicht blos des Gewinns halber herumziehen u. s. w. Ausgeschloßen davon sollten seyn alle schadeufrohe Ausspäher und Verläumder, Religions und Monchenhaßer, Sittenverderber beyderley Geschlechts, falsche Freunde, Speichellecker, naseweise Schwätzer, ungezogene Studenten u. s. w. Die Gastfreyheit, wenn sie nicht durch Klug- und Bescheidenheit geleit wird, kann leicht zur Klippe werden, woran der Wohlstand einer Abtey scheitert, wie diess die Erfahrung schon mehrmals bewahret hat.

#### Dritter Abschnitt.

Verfall und Wiederherstellung des Klosterstifts durch den heil. Bischof Otto.

## S. I.

Verfall von Banz. Ministerialen. Kirchenvögte.

Die Zeitumstände waren dem neuen Stift nicht günstig. Alberad verliess die Welt, che noch die Stiftung ihren Wünschen entsprach: "Cum domina Alberat, nondum nova plantatione sua ad votum provecta, de hac vita migrasset." 1) Der Advocat des Klosters scheint abwesend, und in Baiern gewesen zu seyn. Die Klosterzucht war in den meisten deutschen Ordensstiften tief gesunken. Auf dem Michelsberg hatte der Geldgeiz des Abts Rupeft, welcher 1071 dem Kaiser Heinrich IV. tausend Pfunde des reinsten Silbers 2) auszahlte, die Abtey Reichenau um diesen Preis zu erhalten, Disciplin und Vermögen zersplittert. Zu Banz scheint gar kein Abt gewesen zu seyn, indem der heil. Bischof Otto den Verfall des Stifts diesem, und nicht dessen nachgeordneten Vorstehern 5) würde beygemessen haben.

i) Beyl. 8.

<sup>2)</sup> Andere lesen Gold; ich bin der Leseart bey Mencken Scr. Germ. T. II. p. 472 gefolgt.

Praelatus bedeutete in jenen Zeiten nicht allemal den Abt: "Assensu et testimonio prelatorum, presbyterorum, diaconorum et subdiaconorum nostrorum," sagt Abt Berthold in der Beyl. 15.

Abt Heinrich wollte diesen Flecken an den ersten Bewohnern zu Banz mit der Pest decken, welche in den Jahren 1092, 93 und 94 auch in Franken gewüthet, und jene samt dem Abt weggerafft hätte. Allein das Zeugniß eines Mannes, wie der heil. Otto war, gilt mehr, als tausend Legendenmachereyen. Zudem ist die Luft zu Banz so rein und gesund, daß dahin noch nie eine Seuche, ja nicht einmal ein kaltes Fieber eingedrungen ist.

Die Spaltung zwischen Reich und Priesterthum hinderte den Bischof Adalbero, der in seinen Sitz zu Wirzburg bald eingesetzt, bald wieder verdrungen wurde, mit seinem Ansehen auf dieß so weit entlegene Kloster zu wirken. Auch war Franken damals lange der Schauplatz des Kriegs zwischen Heinrich IV. und seinen Gegnern. An eine bischöfliche Einsicht und Zurechtweisung der nachläßigen Vorsteher war also nicht zu denken.

Bamberg konnte seine oberlehnherrlichen Rechte nicht einschreiten lassen. Dieses bedrängte Hochstift hatte mit sich selbst genug zu schaffen. Hermann I. war vom Pabste Gregor VII. abgesetzet, und mußte ins Kloster Schwarzach am Mayn entweichen. Rupert, sein Nachfolger, hieng dem in Bann geworfenen Kaiser an; wurde aber demungeachtet von dessen Ministerialen geplündert, vieler Güter entsetzet oder daran sehr beschadiget \*). Dieser Mangel an Aufsicht für eine so neue Pflanzung von der einen, und die Hülflosigkeit auf der

<sup>\*)</sup> Usserm. Ep. Bamb. p. 48.

andern Seite, geben natürlicher als die Pest, einige Entschuldigung an die Hand.

Die Ministerialen von Banz waren nunmehr, wenige ausgenommen, den Dienstmannen Bambergs 1) einverleibt. Ihr Ansehen war schon vorher merklich gestiegen, indem zur Stiftung der Abtey auch ihre Bewilligung eingeholt worden. Sie waren fast immer bey ihrem Herrn vom hohen Adel. dem sie die Hofdienste leisteten. Ihre Gerechtsame werden in einer Urkunde 2), die in diese Zeit gehören mag, also bestimmt: "Haec est justitia Bambergensium ministerialium: Wenn einer aus ihnen von seinem Herrn, es sey über was es wolle, angeschuldiget wird, so mag er sich, mit Zuthun seiner Gleichbürtigen, eidlich reinigen, drev Fälle ausgenommen; wenn er angeklagt wird, auf das Leben, die Schlafkammer oder Festungen seines Herrn Anschläge gemacht zu haben. Wider die Klagen aller anderer Leute darf er sich, ohne Dazwischenkunft des Vogts, mit Beypflichtung seiner Ebenbürtigen durch Eide befreyen. Diesen sind sie nur zu siehen, aber ihres gleichen zu zwölf Mitschwörenden verbunden. Wird er ermordet, so ist das Währgeld für ihn 10 Pfund, welches seinen nächsten Verwandten gehört. Hat er vom Bischofe kein Lehen und er stellt sich ihm zum Dienste vor, erhält aber kein Lehen, mag er Dienste nehmen, wo er will. 'Stirbt er, ohne einen Sohn

<sup>1)</sup> Beyl. 5.

<sup>2)</sup> Ludew. Script. Bamb. p. 1121.

nachzulassen, so bringt der nächste Mag des Verstorbenen dessen Harnisch oder bestes Pferd seinem Herrn, und empfangt das Lehen seines Vetters. Bey einem Feldzug reiset er auf seine Kosten zu seinem Herra, und erhält von diesem den ferneren Unterhalt. Geht der Zug nach Italien, muß der Herr für jeglichen Harnisch ein Pferd und drey Pfund hergeben; geht er anders wohin, reichen zwey Ministerialen dem dritten die Unkosten. sind ihrem Herrn zu keinen andern Diensten als zu fünf verpflichtet: dass sie nähmlich Truchsesse. Schenken, Kämmerer, Marschälle oder Jäger seyen," Söhne eines Ministerials 1), die nicht aus einer ebenbürtigen Mutter (consociali) gezeugt worden, waren nicht fähig, die väterlichen Lehen zu erheben. Kaiser Friedrich machte 1243 einen Vergleich mit dem Bischof Heinrich zu Bamberg, weil der Sohn des Marschalls von Cunstat als bambergischer Ministerial des Rupert von Nirstein, kaiserlichen Ministerials Tochter geheirathet hatte, dass die Kinder zu gleichen Theilen sollten getheilt werden 2).

Da nun diese Classe vom niedern Adel Güter im Banzgau besafs, so hat sie es, ihres Vortheils halber, so lange mit den Monchen gehalten, als diese von den Stiftungsgütern Lehen (injusta beneficia nennt sie der heil. Otto) hergaben; als aber nichts mehr zu erschnappen war, machten sie

<sup>1)</sup> Ludew. l. c. p. 1122.

<sup>2)</sup> Hofmann. Ms.

gemeine Sache mit dem Advocaten oder seinem Stellvertretter, und rissen an sich, was noch übrig war. Dahin scheint Otto mit der Nachsicht zu Räubereyen (praedatoriae permissiones) anzuspielen. Auf diese Art mußten freilich die Mönche, die nichts mehr zu leben hatten, Banz verlassen, und wieder hinziehen, woher sie gekommen waren. Gesetzt nun, dieß wäre anfänglich von Fuld besetzet worden, so hätte es durch diese Verlassung alle Ansprüche aufgegeben, die gleichwohl Schannat 1) ohne Grund behaupten wollte.

Die Sage des Abts Heinrich, es wäre ein Laienbruder in der Nachbarschaft zurückgeblichen, der dem ohngefähr vorbeyreisenden heil. Otto den Verfall der Stiftung angezeigt hätte, ist eine Erdichtung, wie die Namen der ersten Mönche seine Erfindung sind. Denn er sagt, der Bruder habe die Stiftungsurkunden in einem steinernen! Behältnisse verwahrt, und diese hätten durch Feuchtigkeit der Steine und das viele Reiben etwas Schaden genommen. Man darf nur die vorhandenen Originale einsehen, so ist das falsche Vorgeben durch den Augenschein widerlegt.

Bey der Verodung des Klosters mag es allenfalls eben so ausgesehen haben, wie Kaiser Heinrich VI. 2) den Zustand der Abtey Tegernsee beschreibt: "Nach der Vertreibung der Personen,

<sup>1)</sup> in Dioce. Fuld. Man vergleiche damit Eckhart in Dioce. Fuld. p. 69, §, 57,

<sup>2)</sup> Mon. Boic. T. VI. p. 195.

die zur Bedienung des Gottesdienstes daselbst versammelt waren, nahmen Weltleute mit ihren Weibern Besitz von der Clausur und den Werkstätten der Mönche, wo alsdann die geheiligten Stellen von Schweinen und Jagdhunden durchräuchert wurden." Das Wüthen des Adels gegen die Klöster in der Epoche, wo Banz zu Trümmern gieng, glich in Deutschland einem Lauffeuer. Es entstunden überall Brände, von Feinden des, Mönchthums angelegt; gleichwohl zog der erbarmende Gott seine hülfreiche Hand nicht überall zurück. Ich übernehme es nicht, die vielen zu Pasier gebrachten Wunder jener Zeit zu vertheidigen; wenn aber der Feind es selbst documentirt, so halte ich mich nicht für befugt, dem diplomatischen Glauben zu entsa-Im J. 1101' (die Urkunde steht in Monum. Paderborn.) \*) hatte Graf Erpo zu Patberg im Bissthume Paderborn ein Benedictinerkloster aus dringender Ursache auf sein Eigenthum Fletorp übersetzet und zu bauen angefangen. "Et ut ardentius instarem, sagt er, benignissimus Dominus flagello suo me torpentem excitavit hoc modo: Zu einer Zeit ward ich den Einwohnern von Horhusen, vielleicht ungerecht, so aufsässig, dass ich diese Landstadt durch eingelegtes Feuer völlig einzuäschern beschloß. Einige von den Eingesessenen holten aus der Kirche des heil. Magnus das Crucifix und giengen mir damit entgegen; ich aber hörte meine Vernunft vor Wuth nicht, zog den Degen wie ein Narr, und hieb dem Bildnisse

<sup>\*)</sup> p. 129.

einen Theil seiner Crone ab. Allein die Rache Gottes blieb nicht aus, denn meine Finger, mit denen ich den Degen zur Schmach der heil. Reliquien gezuckt hatte, blieben an dem Griff so angezogen, dass ich die Gegenwart des ewigen Richters und seinen Zorn nicht verkennen konnte. Tunc igitur ejus flagello castigatus, et tamen de eo, quod scriptum est: flagellat omnem filium, quem recipit, fiduciam sumens, praesumebam a misericordia Dei me diligi, quod merebar affligi, praefatae ecclesiae beati Magni de meis possessionibus mansum unum, et monasterio meo Fletorpensi omnia mea et me ipsum, Ministeriales meos cum beneficiis et possessionibus, servos omnes mihi bene in hoc consentientes, Dominae meae perpetuae Virgini Mariae contradidi." Diese göttliche Warnung also richtete bey dem Grafen Erpo so viel aus, dass er sich und das Seinige dem Kloster schenkte, und verordnete, der Abt und sein Convent sollten den Advocaten selbst wählen und zu verhüten suchen, dass dieses Amt nie erblich würde. Einen so guten Ausgang nahm es mit Grafen Friedrich von Arnsburg in Westphalen nicht. Dieser wilde und anmassende Mann \*) erneuerte das Schloss Wevelsburg, das zur Zeit der Hunnen erbauet und nachher vernachlässiget worden war, mit neuen Befestigungswerken, und plagte von da aus mit vielfaltigen Drangsalen die ganze Nachbarschaft; hielt auch daselbst den heil. Erzbischof Norbert von Magdeburg eine Zeit lang eingesperret; aber

<sup>\*)</sup> l. c. p. 203.

1125 beym Mittagstische platzte ihm der Magen entzwey. Auch in unserer Gegend sah es nicht vielbesser aus. In der Urkunde v. J. 1194 \*), vermöge welcher Bischof Otto II. zu Bamberg seinem Kloster Priflingen 80 Huben (mansos) vom Nortwald bey Cronach zum Anbau schenkte, überliess er es dem Abt und dessen Nachfolgern, sich selbst einen Vogt darüber zu wählen, weil die Advocaten grausame und boshafte Verfolger wären. "Quia ex Advocatorum seva et immani persecutione nequicia hominibus diversa nunc incumbuat pericula." Und gleich in der folgenden Urkunde v. 1196 sind seine Ausdrücke über die Kirchenvögte noch stärker: "Considerantes maximam et intolerabilem Advocatorum maliciam et violenciam, qua sine discretione et misericordia in commissas sibi deseviunt ecclesias, in hoc omni, quo possumus, studio, pruvenigensi providemus ecclesie, ne alicui successorum nostrorum aliquem advocatum sibi instituere vel preponere aliquo modo liceat, nisi quem ad peticionem fratrum - pro tempore sibi necessarium et utilem esse cognoverit, sine omni exactione et molestia, ipsam advocatie provisionem habiturum. Quodsi talis itaque magis provisor dictus quam advocatus in aliquo - monasterium inquietare presumpserit, ex ipsa sui presumptione omnino se depositum esse cognoverit, et alium ad peticionem fratrum magis ydoneum, a Babenbergensi Episcopo sibi sciat subrogandum. Der zweyte Zeuge dabey war Berthold, Markgraf von Istrien.

<sup>\*)</sup> Mon. Boic. T. XIII. p. 104.

Banz ware wohl bey jenen unseligen Zeitläuften im Staube versunken geblieben, wenn ein anderer als der h. Otto zu Bamberg Bischof gewesen ware.

### S. II.

Nachrichten von dem heil. Bischof Otto.

Da Banz sein Wiederausleben dem h. Otto ganz zu verdanken hat, so erfordert es die Erkenntlichkeit, seinem Andenken hier ein Ehrenmahl zu setzen; indem ich das Wichtigste aus seinem so thätigen Leben ausheben 1) und so viel möglich zusammendrängen will. Er war um das J. 1062 in Seine Eltern Otto und Schwaben gebohren. Adelheid waren von gutem Adel, aber von mittelmäßigem Vermögen. Seine Abstammung aus dem gräflich Andechsischen Hause ist ein sehr gemeiner, aber nun sattsam widerlegter Irrthum 2). Sehr frühe wurde er den Wissenschaften mit dem besten Erfolge gewidmet. Als er damit genug bereichert war, verlohr er seine Eltern, und sein zum Ritter bestimmter Bruder Friedrich zog die nachgelassenen Habseligkeiten allein an sich. Diess veranlasste den Otto nach Pohlen zu wandern, wo er eine Schule zum Unterricht adelicher Knaben eröfnete, und in kurzer Zeit Vermögen und Ansehen erwarb. Dabey erlernte er die Landes-

<sup>1)</sup> Umständlich findet man es in Ufserm. Ep. Bamb. p. 5e. sqq., wo auch die Beweise nachzusuchen sind.

<sup>2)</sup> Buat orig. Boic. T. II. p. 225. u. w.

sprache, und wurde sowohl durch seine Tugend. als einnehmende Gestalt, erstlich bey den Großen, hernach bey dem Herzog Uladislaus selbst, sehr beliebt, der ihn auch als einen gelehrten Geistlichen auf einige Jahre in seine Dienste nahm. Nachdem er ein Wittwer geworden war, rieth ihm Otto. um die Schwester des Kaisers Heinrich IV, die eine Wittwe Königs Salomon von Hungarn war, Anwerbung zu thun. Diesen Auftrag mußte Otto selbst übernehmen, und vollzog ihn auch glücklich. Er hatte die Ehre, im J. 1088 die Braut nach Pohlen zu begleiten, die ihn zu ihrem Caplan und Briefträger an den Kaiser wählte. solche Art lernte ihn dieser genau kennen, und gewann ihn lieb. Er verlangte denselben hierauf von seiner Schwester und ihrem Gemahl als einen für seine Dienste ihm nothwendigen Mann. Sie kamen zwar sehr ungern daran; ließen ihn aber doch sehr reichlich beschenkt von sich.

Der Kaiser nahm ihn unter seine Caplane auf, und brauchte ihn in verschiedenen Geschalten. Als im J. 1102 den 11. Jun. durch Ruperts Tod der bischofliche Sitz zu Bamberg erlediget worden, behielt sich der Kaiser zur Ernennung des neuen Bischofs eine sechsmonatliche Bedenkzeit vor. Diesen Zwischenraum benutzten die Bamberger, durch Betstunden und einen feyerlichen Bittgang auf den Michelsberg, von Gott einen würdigen Hirten zu erstehen. Nach Verlauf der bestimmten Frist erschienen die bambergischen Abgeordneten vor dem Kaiser, der, den Otto bey der Hand

ergreifend, zu ihnen sprach: "Sehet hier euren Herrn und den Vorsteher eurer Kirche!" Die Gesandtschaft entrüstete sich darob, und Beringer. ein Graf von Sulzbach, der vornehmste darunter, sprach: "Wir hofften, einen uns bekannten Herrn vom Hofe zu erhalten; denn wer und woher dieser sey, ist uns unbekannt \*)." Der Kaiser antwortete: "Wollet ihr wissen, wer er ist? Ich bin sein Vater und Bamberg muss seine Mutter seyn. Dabey hat es sein Bewenden. Ich habe bey dieser Wahl keine andere Absicht gehabt, als das Beste eurer Kirche. Ich lernte ihn kennen, und seine Abwesenheit von meinem Hofe wird mir keinen Vortheil bringen." Und was thut Otto? Er wirft sich dem Kaisser zu Füssen, bittet weinend, ihn mit dieser Würde zu verschonen, er sey unwürdig dazu, der Kaiser möge einen andern von seinen Mitcaplanen bestimmen. "Da sehet ihrs, versetzte Heinrich, welchen Ehrgeiz dieser Mensch habe. Nun weigert er sich zum drittenmale. Ich habe ihm schon die Bisthumer Augsburg und Halberstadt angetragen; allein seine Ausflucht war immer: es waren altere an meinem Hofe, die ihrer Dienste wegen den Vorzug vor ihm verdienten."- Sogleich reichte ihm der Kaiser den Ring und Hirtenstab, und übergab ihn den Abgeordneten von Bamberg. Otto erklärte, er würde bey dem Bissthume nicht bleiben, wenn ihm nicht zugestanden würde, die

<sup>\*)</sup> Darinn liegt der stärkste Beweis, dass Otto kein Abkömmling des damals so berühmten Andechsischen Stammes könne gewesen seyn.

Weihe und Einsetzung in seinen Stuhl von dem Pabste zu empfangen. Der Kaiser scheint ihm dieß bewilliget zu haben, und befahl den Bischöfen von Augsburg und Wirzburg, nebst andern ansehnlichen Personen seines Hofes, ihn nach Bamberg zu begleiten. Sobald er, am Tage vor Mariae Lichtmess 1103 dahin kam, wo er die Domkirche sah, stieg er vom Pferde, und gieng barfuss über Eis und Schnee zu seiner geliebten Er ward von Hohen und Niedern, die ihm entgegen wallten, mit größter Ehre und Freude aufgenommen. Als der Weg nach Rom 1106 sicher war, reiste er dahin und ward am Pfingstfeste vom Pabst Paschal II. zu Anagnia zum Bischof geweihet. Er entlies ihn mit Liebe und Gnade überhäuft. Zu Bamberg empfieng ihn die Geistlichkeit und das Volk mit Acusserungen der herzlichsten Ergebenheit. Nun gieng der gute Hirt an sein mühsames Tagwerk, und bot allen Fleis auf, den geistlichen und zeitlichen Zustand seiner Kirche zu verbessern, der unter seinen Vorfahren tief gesunken war.

Es ist gar nicht zu zweiseln, er, der so viele Klostergebäude aus dem Grunde hergestellet oder erneuert hat, werde den unter seinem Vorgänger bis auf die Mauern abgebrannten Dom zuerst erbauet haben. Das Schlos Arnoldstein in Kärnthen sieng er 1107 in ein Kloster zu verwandeln an, und als er den Bau vollendet hatte, machte er eine Benedictinerabtey daraus. Eben so stiftete er in dem wirzburgischen Kirchen-

Aurach an der Saal 1), die andere zu Monchaurach, woran jedoch, wie anderswo schon gesagt worden, Hermann von Staleck und einige seiner Angehörigen Autheil genommen hatten. 1109 errichtete er ein dergleichen Kloster zu Prüflingen ohnweit Regensburg und setzte 1114 Erminold aus Hirschau zum ersten Abt ein.

Schon vorher 1111 den 15. April erhielt er vom Pabst Paschal II. die Vollmacht, sich des Pallium an gewissen Tagen des Jahrs bey dem Hochamt zu bedienen, und das Creuz in seinem Sprengel vortragen zu lassen, "salva videlicet Moguntinae metropolis reverentia." Diese Clausel hat am besten und sehr gelehrt erklärt Herr P. Exprovincial Alexander der frankischen Capuzinerprovinz 2). Im Jahr 1112 verbesserte Otto die Klosterzucht auf dem Michelsberg durch den von Hirschau zum Abt berufenen Wolfram, samt einigen andern von dorther genommenen Religiosen, die damals im Ruhme der besten Disciplin stunden 3): Eben so verfuhr er mit Banz, wovon wir aber bey dem Schlusse dieser Abhandlung reden wollen. Nachdem 1117 die Kirche auf dem Michelsberg durch Erdbeben solchen Schaden erlitten hatte,

dafs

<sup>1)</sup> Schöpf Wettereiba illustr. S. 173.

In seinen vortreflichen fragmentis commentatorum de rebus Bambergensibus. Bamb. 1801.

<sup>5)</sup> Mabill. in actis Ss. O. S. B. Sacc. VI. P. L p. 398.

dass sie durch ihren Einsturz auch das Kloster mitzunehmen drohte, ließ er alles niederreissen und erbauete auf seine Kosten ein neues Kloster samt einer schönen Kirche, wo er auch nach seinem Tode wollte begraben werden. Bey dieser Gelegenheit schenkte er dahin unter andern die ihm erblich zugefallene Kirche nächst Albuch, nun Albeck in Schwaben, etliche Stunden von Ulm gelegen, zu seinem und seiner dort begrabenen Eltern Andenken.

Im J. 1119 hatte er die Benedictinerabtey Michelfeld in der obern Pfalz vollendet und reichlich begabt. Merkwürdig ist es bev allen seinen vielen Stiftungen, dass wenn er auch manchmal von den Gütern seines Hochstifts mit Bewilligung des Domcapituls dazu hergab, er solches demselben durch anderswoher erkaufte Güter bestens zu vergüten wußte. Seine grosse Mäsig- und Sparsamkeit für seine Person, die gewissenhafte Verwaltung aller Einkünste, seine Beliebtheit bey Großen und Reichen in der Nähe und Ferne, machten es ihm möglich, so beträchtliche Summen Gelds aufzubringen und zu verwenden. Unter diesen waren die Voruehmsten Uratislaus Herzog in Pommern, Boleslaus in Pohlen, Uladislaus in Bohmen und Bela II. König in Hungarn, die alle seine besten Freunde waren.

Im J. 1122 hatte Otto das Vergnügen, dem Convent zu Worms beyzawöhnen, wo endlich der Investiturstreit zwischen dem Priesterthum und Reich beygelegt, und der so schnlich gewünschte Friede hergestellet worden.

Diese Ruhe sollte unserm Otto nur dazu dienen, eine neue Laufbahn als Apostel und Heidenbekehrer zu betreten. Der Herzog Boleslaus in Pohlen, der sich seines hervorstechenden Anstandes und Umganges bey seinem Vater, von seiner ersten Jugend her, noch erinnerte, hatte die Pommern 1117 und 1119 derb geschlagen und unterjocht, die, um Gnade bey dem Sieger zu erlangen, versprachen das Christenthum anzunehmen; der Herzog konnte aber, wie er sich in seinem an den Otto erlassenen Schreiben beklagt, keinen Bischof oder andern tüchtigen Priester seiner Nachbarschaft zur Uebernahme dieses apostolischen Amtes vermögen. Er bittet ihn daher, es auf sich zu nehmen und verspricht ihm alle nöthige Unterstützung. nahm den Antrag willig an, und erhielt auf sein Ansuchen vom Pabst Calixt II. die gewöhnliche Vollmacht.

Kaiser Heinrich V. hielt am 17. May 1124 einen Reichstag zu Bamberg, bey dessen Schluße Otto seinen erhaltenen und von Rom genehmigten Ruf dem Kaiser und den anwesenden Großen des Reichs eröfnete. Er empfieng nicht nur die einmüthige Bewilligung, sondern auch die wärmsten Segenswünsche für sein Vorhaben; nur die Kinder seiner Kirche entließen ihren besten Vater ungern, und folgten ihm zur Stadt hinaus, wie einem Leichenzuge mit Thränen.

Otto hatte die Nachricht eingezogen, es gäbe in Pommern keine Arme oder Bettler. Die Einwohner hätten also schon einige Diener Gottes, die ihnen das Evangelium verkündigen wollten, aber in Armuth waren, von sich gewiesen, weil sie dafür hielten, sie wären nur gekommen, ihre Dürftigkeit zu verbessern. Er sah sich demnach so gut vor, daß er lieber reich scheinen und ihnen beweisen wollte, seine Ankunft habe nur ihr Seelenheil und nicht einen zeitlichen Vortheil zur Absicht.

Otto nahm etliche geschickte Geistliche von seiner Clerisey mit sich, versah sich nicht nur mit allen zum Gottesdienste nöthigen Geräthschaften, sondern auch mit ausehnlichen Geschenken für die edlere Classe der Pommern.

Seine Reise trat er an den Tag nach dem Feste des h. Georgius an, weihete unterwegs einige Kirchen, zog durch den böhmischen Wald nach Prag, Brefslau, Kalisch und Gnesen, wo er von dem Herzoge Boleslaus und den vornehmsten vom Adel sehr freundlich empfangen und sieben Tage hindurch auf das höflichste bewirthet worden. Der Herzog gab ihm Dolmetscher, drey Caplane und einen Hauptmann, nebst andem Reisebedürfnissen nach Pommern mit. Sechs Tage mußte er zur Durchwanderung eines unwegsamen Waldes, wo nur Schlangen und wilde Thiere wirthschafteten, zu seiner grossen Ermüdung verwenden \*). Zu Piriska machte er seinen ersten apostolischen

<sup>\*)</sup> Hofm. bey Lud. col. 105.

Fischzug, und tauste mit den Seinigen, nach einer Vorarbeit von 20 Tagen, ohngefahr 7000 Menschen. Zu Camin kam er 1124 am Feste des h. Johan-Hier hielt er sich 50 Tage auf, und bekehrte durch seine Predigten den Herzog mit seiner Gemahlin und eine grosse Menge Volks. Er errichtete hier eine Kirche, versah sie mit einem von seinen Priestern und dem zum Kirchendienste nöthigen Geräthe, und reiste zu Wasser nach Wollin Ein Aufstand der Bürger nothigte ihn die . Stadt, in welche er Nachts eingegangen war, am ·folgenden Morgen zu verlassen. Auf diesem Rückzuge gab ihm ein Barbar mit seinem Prügel einen solchen Streich, dass er von der Brücke, über die er flüchtete, herab in den Morast fiel. Seine Gefährten deckten ihn mit ihren Leibern, und trugen blaue Rücken davon. Er beklagte sich hernach, als sie in Sicherheit, jenseits der von ihnen abgeworfenen Brücke, auf einen Dreschtennen gelagert waren, sie hätten ihm den Palmzweig des Märterthums entrissen. Hier blieb er 15 Tage, und die indess zahmer gewordenen Wolliner fiengen an ihn zu besuchen; als er aber in sie drang, ihr dem Herzoge von Pohlen gemachtes Versprechen zu erfüllen und die christliche Lehre anzunehmen, erklarten sie, wenn vorher die Stettiner, deren, Stadt die älteste, edelste, ja die Mutter aller Städte in Pommern sey, mit ihrem Beyspiele vorangiengen, so würden sie folgen.

Otto verfügte sich also mit den Seinigen zu Wasser nach Stettin, wo er von dem pohlnischen

Hauptmann Paulitius Nachts in die Stadt geführt, und in der Wohnung des Herzogs einquartirt wurde. Des andern Tags sagten die pohlnischen Gesandten den Großen frey heraus, aus welcher Ursache der Bischof angekommen wäre; sie aber weigerten sich hartnäckig, ihre vaterländische Religion mit der christlichen zu vertauschen. Da nun die Priesterschaft über zwey Monate daselbst vergeblich zugebracht hatte, beschloss Otto, Gesandte an den Herzog von Pohlen mit der Anfrage abzuschicken, ob sie noch länger fruchtlos da verbleiben oder zurück-Diess bewog die Stettiner, auch kehren sollten. von ihrer Seite Abgeordnete mitzusenden, die verheißen mußten, sie waren bereit, wenn der Herzog ihnen einen ewigen Frieden zusichern und ihren jährlichen Tribut mäßigen würde, sich zum christlichen Glauben zu wenden. Der erwünschte Ausgang dieser Gesandtschaft hatte den glücklichsten Erfolg; denn in kurzer Zeit war Stettin eine Christenstadt. Diess Beyspiel macinte, dass auch die Wolliner bey der Rückreise des Otto sich unterrichten und taufen ließen. Weil diese Stadt in der Mitte von Pommern liegt, und die Bürger sich roher und störrischer bezeigten, als die übrigen Landesbewohner, beschloß man, hier ein Bisthum zu errichten; auch ließ Otto zwey Kirchen allda bauen. Einen Bischof zu ernennen, überließ er dem Pohlnischen Herzog, der in der Folge seinen Caplan Adelbert, einen Mitarbeiter des apostolischen Otto, dazu erhöhete.

Er eilte nunmehr, seine evangelische Laufbahn zu vollenden. Er predigte und taufte zu Dordona, Colberg und Belgard. Sein ernster Wunsch war, die Ostern (1125) bey seiner Kirche in Bamberg zu feyern; wollte jedoch, ehe er Pommern verließ, auf seiner Ruckreise alle von ihm durchpredigten Orte besuchen, damit er das etwa Versehene noch nachbessern könnte. Zu seinem grossen Vergnügen fand er die Kirchen, welche er unvollkommen verlassen hatte, tdurch den Fleiss der von ihm angestellten Priester, vollendet; er weihete sie also ein und ertheilte seinen Tauflingen das Sakrament der Firmelung; er genoß auch den Trost, noch viele, die bey seiner ersten Gegenwart abwesend waren, zu taufen. Mit Thranen in den Augen nahm er von seinen geliebten in Christo gezeugten Kindern den herzlichsten Abschied, und eilte nach Pohlen zurück. Der Herzog Boleslaus empfieng ihn mit ausgezeichneter Ehre, beschenkte ihn herrlich und gab ihm ein glanzendes Geleit nach Böhmen mit. Er liess sich nicht aufhalten, und feyerte zu Michelfeld den grünen Donnerstag, wohin ihm schon viele von der Clerisey und dem Volke aus Bamberg entgegen kamen. Am Charsamstag traf er in Teuerstadt ein, besuchte die Stiftskirche zum h. Gangolph und übernachtete in dieser Vorstadt. Am Ostersonntag früh hielt er seinen Einzug in den hohen Die ganze Stadt war herbeygeströmt, den neuen Apostel zu sehen. Auf der Kanzel trug er mit ihm eigner Süßigkeit das Wort Gottes vor,

verkündigte seinen Zuhörern die Bekehrung der Pommerschen Nation, und regte in ihnen lebhafte Empfindungen zur Beherzigung der Güte Gottes auf.

Als 1125 den 25. May K. Heinrich V. gestorben und zu Speyer begraben war, wurde er von Adelbert, Erzbischof zi Mainz und andern Bischöfen und Fürsten durch ein Schreiben zum Reichstag eingeladen, wo ein neuer König sollte erwählet werden; man hat jedoch keinen Beweis, daß er der Wahl Lothars beygewohnet. Daß er sich um die deutsche Kirche und das Reich verdient gemacht, davon hat man zwar unverkennbare Spuren, aber keine umständliche Nachricht.

Diesem Eiferer für das Heil seiner neubekehrten Pommern ward bange ums Herz, als er hörte, sie beteten nebst dem Heilande auch ihre alten Götzen wieder an. Er entschloss sich demnach. Nachdem eine zweyte Reise dahin vorzunehmen. er (1127) am grünen Donnerstag den gewöhnlichen Gottesdienst im Dom verrichtet hatte, ergriff er die Creutzfahne, und trat die Reise seines Predigtamts, wozu er den Segen vom Pabst Honorius II. und die Erlaubnis vom Konig Lothar erhalten hatte, mit seinen Gefährten an. Er nahm diessmal seinen Weg durch Sachsen und die Mark Brandenburg. Zu Magdeburg kehrte er bey dem Erzbischofe Norbert, ein Heiliger bey dem andern, ein, wo.er schr liebreich bewirthet wurde. Hier geschah es zuverläßig, daß Otio das Kloster Osterhofen in Baiern, welches er aus seinen

Ruinen wieder erweckt hatte, dem heil. Norbert für seinen Orden eingeräumt hat. Bey Halle nahm er Lebensmittel, und alles, was er bev sich hatte, in Schiffe auf, und lief durch die Elbe in die Havel ein. Zu Leutz ließ er seine Bagage auf 40 Wägen laden und nach Demmin in Pommern abführen. Daselbst traf er den Herzog Wortislav an, von dem er, als ein schon bekannter Freund, sehr liebroich aufgenommen wurde. da aus schickte er seine Habseligkeiten nach Ufsedom, wozu drey Tage nothig waren; er aber folgte zu Land nach. Die Priester, welche Otto das erstemal hier gelassen hatte, waren so glucklich, das Volk grossen Theils bekehrt zu haben. Der Herzog schrieb daher auf Anrathen des heil. Bischofs einen allgemeinen Convent aller Großen und Vornehmen des Landes aus, mit der Verordnung, am nächsten Pfingstfeste zu Ufsedom sich einzufinden. Der Herzog, welcher den Otto mit sich in die Versammlung brachte; bewog die Anwesende durch eine treffende Rede, daß sie des Bischofs Predigt willig anhörten. Die Frucht davon war, dass die Abgefallenen mit der Kirche sich wieder aussöhnen, die übrigen unterrichten und taufen ließen. Eben so gesegnet war seine apostolische Arbeit zu Wolgast und Gutzkow, wohin er bey seiner ersten Ankunft nicht gekommen war.

Unterdessen entstand eine allgemeine Bestürzung unter dem Volke, indem die Zeitung einlief, der Herzog Boleslav von Pohlen sey mit einem feindlichen Heere im Anzug, ihren Meineid und Abfall vom christlichen Glauben scharf zu bestrafen. Da war nun Otto die einzige Zuflucht in' der Noth. Er nahm auf ihr Bitten einige von seiner Clerisey und Gesandte von der Nation mit sich, und gieng dem Herzog entgegen, der aber nur mit Mühe zu bereden war, die ehemaligen Tractaten zu erneuern und sich zurückzuziehen. Diese Begebenheit und manche Wunder, die Gott um diese Zeit durch seinen frommen Bothen wirkte, beforderten und bestätigten den vorher wankenden Glauben der Nation sehr beträchtlich. Diess zeigte sich vorzüglich an den Stettinern und Wollinern, die nun allen heidnischen Gebräuchen ernstlich entsagten, und von der Zeitean dem Christenthume getreu blieben. Otto gedachte in gleicher Absicht nach Rügen und andere dortige Inseln zu wandern, da er aber vernahm, die Einwohner gehörten zum dänischen Erzbissthum, gab er sein Vorhaben auf, um nicht in die Erndte eines andern sich einzudringen. Er dachte nun an die Rückkehr in seine Heimath, wozu ihn auch Briefe und Drohungen aufforderten.

König Lothar und mehrere Fürsten des Reichs vermisten ihn ungern, und wollten seiner weisen Rathschläge nicht läuger entbehren; ja der König schwur sogar, alle seine Sachen zu confisciren, wenn er nicht alsobald zurückreisen würde. Zu diesen Bedrohungen kam noch das Flehen des Abts Wigand zu Theres, dem er nebst dem Custos der Domkirche die Aufsicht über das Bisthum und

andere Geschäfte anvertrauet hatte. Dieser bat ihn in einem wehmuthigen Schreiben instandigst, seine Rückkehr zu beschleunigen, die zur Abwendung vieler Drangsalen von seiner eignen Kirche nothwendig sey. Otto wollte also nicht ferner zaudern, besuchte seine Glaubigen, stärkte sie in der Religion und empfahl sie Christo, dem sie sich übergeben hatten. Er reiste mit den Seinigen durch Pohlen und kam am Vorabende des h. Apostels Thomas (20. Dec. 1127) zu Bamberg an, wo er, wie ein Vater von seinen Kindern, mit unbeschreiblichem Jubel aufgenommen wurde.

Als 1150 nach dem Tode des Pabstes Honorius II. eine Spaltung bey der neuen Wahl entstanden, schickte Innocenz II. Gesandte an den König Lothar, die im Monate October eine Versammlung nach Wirzburg ansagten, wozu sie auch den h. Bischof Otto, als einen besondern Freund der romischen Kirche, instandigst einluden, und da er Krankheit halber nicht kommen wollte, drang der Konig durch ein anderes Schreiben bittlich in ihn, er möchte, wenn er zu Land nicht fahren könne; wenigstens auf einem Schiffe zu Wasser kommen, indem die Kirche und das Reich seiner Klugheit und guten Anschläge ungemein bedürfe. Conrad, Erzbischof von Salzburg, schrieb, alle Fürsten warteten auf ihn, indem seine Anwesenheit bey dem obwaltenden Geschäfte von äußerster Wichtigkeit Man sieht hieraus, in welcher Achtung sev. Otto bey der Kirche und dem Reiche gestanden.

Im J. 1132 errichtete er die Abtey Langheim und begabte sie mit verschiedenen Gütern. In eben diesem Jahr stiftete er ein anderes Cistercienserkloster Heilsbronn in dem Eichstetter Kirchsprengel. Zu Biburg in Baiern hatten Conrad, Erbo und Bertha von Biburg mit Rath und Hülfe unsers Otto 1125 ein Kloster Benedictiner Ordens für beyderley Geschlecht zu bauen angefangen und 1135 vollendet, da er dann die neue Kirche mit dem Diöcesanbischofe Heinrich von Regensburg einweihete. An der Stiftung des Klosters Mallerstorf hatte er auch Antheil genommen. Das Kloster Aldersbach und die Benedictiner-Abtey Ensdorf in Baiern verdanken ihm gleichfalls ihr Daseyn.

Nach Lothars Hinscheiden kam Conrad III. zur deutschen Crone, der vorher von Nürnberg aus, als Otto zum zweytenmale in Pommern war, dessen Lande sehr mitnahm; er scheint aber als König bessere Gesinnungen angenommen zu haben, denn er schrieb 1138 einen allgemeinen Reichstag nach Bamberg aus, wo der neue Erzbischof von Mainz, Adelbert II. am Vorabende vor Pfingsten von unserm Otto zum Priester und am andern Tage zum Bischof geweihet worden. In eben diesem Jahre segnete er die von ihm erbaueto Kirche zu Vefser\*), einem Prämonstratenser Kloster im Hennebergischen, ein.

Das J. 1159 setzte endlich seinem Wohlthun das Ziel durch einen seligen Tod. Besorgt um die

<sup>\*)</sup> Schultes Henneb. Gesch. I. Th. S. 37.

Aufrechthaltung der von ihm theils gestifteten, theils erneuerten Klöster, deren Hofmann 21 zählt, erhielt er noch kurz vorher eine Bulle vom Pabst Innocenz II, worinn sie alle bestätiget wurden. Die Armen verlohren an ihm einen wahren Vater. Er pflegte zu sagen: je mehr er um Gotteswillen ausgäbe, desto mehr hätte er auszugeben. Als im J. 1124 eine Hungersnoth und die damit vergesellschafteten Krankheiten zu Bamberg einrifsen, besuchte er nicht nur die Leidenden bey Tag und Nacht, sondern er schaffte ihnen auch Mittel zur Verbesserung ihres Zustandes. Bey diesen Umständen setzte ihm sein Haushälter einen Hecht zum Mittagsmahl vor, der zwey Schillinge (Solidos) 1) gekostet hatte. Was, sagte er, ich Elender soll so viel Denarien 2) in einer Mahlzeit verzehren? tragt das Gericht einem Kranken-hin. Ich habe noch Kräfte und kann mit Brod vorlieb nehmen 5). Ueber 70 Jahre alt, starb er den Tod der Gerechten am 50. Jun. früh um ein Uhr. Sein Leichnam wurde drey Tage hintereinander in alle Kirchen der Stadt herumgetragen, wo für seine Seele Messopfer, Gebete und Almosen entrichtet worden. Am vierten Tage trug man ihn in die Kirche auf dem Michelsberg. Der Bischof Embrico von Wirz-

<sup>1)</sup> Ein Schilling oder Solidus galt 12 Denarien. Hirsch Münzarchiv I. Th. S. 1 und 9.

<sup>2)</sup> Ein Denarius oder Pfenning kam dem heutigen Werth von 8 Kreutzern gleich. Hirsch l. c. Vorrede §. 10.

<sup>5)</sup> Hofm. bey Ludew. col. 109.

burg hielt das feyerliche Todtenamt. und eine kurze Leichenrede, worinn er vorzüglich Otto's überfliesende Barmherzigkeit gegen alle Dürftige und Nothleidende anprieß. Bey der Beerdigung wetteiferten Markgrafen und Grafen den Sarg zum Grabe zu tragen und alle nöthigen Handdienste dabey zu leisten. Er wurde nachmals vom Pabste Clemens III. 1189 in die Zahl der Heiligen versetzt, und sein Fest auf den 50. Sept., da seine irdische Hülle vom Grab erhoben und an eine würdigere Stelle übertragen worden, für das Hochstift Bamberg anberaumt.

Wenn auch gleichzeitige Geschichtschreiber keine Wunder, die auf seine Fürbitte geschehen sind, aufgezeichnet hätten, so fande ich doch einen Mann an Otto, der ein Heiliger zu heißen verdient. Er war für andere Alles, für sich Nichts. Die Annehmlichkeiten der Natur verschmähete er nicht. Wollte er von seinen Geschäften ausruhen, so war Bothenstein, zwischen Felsen gelegen, wo ein Schloß für ihn war, sein einsamer Lieblingsaufenthalt. Vorher hieß gs Albuistenum von seinem Besitzer Albuin 1); seinen neuen Namen erhielt dasselbe vom Grafen Botho 2), der zu Theres als dessen grosser Wohlthäter begraben liegt. Groß war seine Klugheit und Mäßigung, die er bey seinen kritischen Zeiten, sich in der Mitte der aufge-

r) Praedium Uraha dictum — in comitatu Albuini comitis. Ia cod. dipl. deductio. Bamb, wegen Fürth N. 19.

<sup>2)</sup> Hofm. l. c. col. 95.

reizten Partheyen zu erhalten, an den Tag legte. Er vermied die Zusammenkünfte, wo hitzige Köpfe nur mit Verdammung und Kirchenbann um sich warfen, und kehrte sich nicht an die Drohungen des aufbrausenden Adelberts I. Erzbischofs zu Mainz. Sonderbar scheint es, dass sein Leichenrédner Embrico seiner apostolischen Arbeiten in Pommern mit keinem Worte gedacht hat. Vielleicht war eben diess für manchen deutschen Rischof ein Stein des Anstofses, was ihn zum Heiligen machen half. Wie wunderbar sind die Wege der Vorsehung! Otto musste in seiner Jugend; um zu leben, nach Pohlen wandern und eine Sprache erlernen, mit welcher er als Bischof ein ungläubiges Volk der christlichen Kirche gewinnen sollte; denn. wenn solche schon in Pommern nicht allgemein. war sie doch häufig bekannt. Er war ein treuer und herzlicher Freund. Embrico \*) beklagte sich. einen solchen an ihm verlohren zu haben, von dem er in allen seinen Angelegenheiten Rath, Trost und Unterstützung erhalten hätte. Er nennet ihn ein Buch, bey dessen Ansicht man lernen konnte, wie man leben und handeln solle; eine Stütze des Pabstes, Kaisers und Reichs, denen er durch seine Klugheit, noch mehr aber durch seine Heiligkeit aufs beste gedient habe. Otto war also ein wahrhaft grosser Mann vor Gott und der Welt. schon seine Verehrung in Pommern aufgehört hat, so ist doch sein Andenken allda nicht ganz

<sup>\*)</sup> Ufserm. 1. c. in C. p. 89.

erloschen, denn zu Stettin ist noch eine St. Ottenskirche 1).

# S. III.

Otto stellet Banz wieder her. Der Berg und die Burg Steglitz. Zu Banz ein Nonnenkloster?

Im J. 1112 ware Otto beynahe von dem Schauplatz, auf dem er noch so verdienstvolle Rollen spielen sollte, für immer abgetreten. Von einem wunderbaren Vorfall heftig erschreckt, fiel er in eine schwere Krankheit. In dieser Lage verlangte er vom Abte Wolfram auf dem Michelsberg das Ordenskleid, und dieser nahm sein Gelübd willig an; als er aber sah, es bessere sich sein Zustand. befahl er ihm in Kraft des heiligen Gehorsams, bey seinem Hirtenamte auszuharren. Ein grosses Glück für Banz! denn erst nach seiner Genesung bemühete er sich um dessen Wiederherstellung. Abt Andreas in seiner Chronik schreibt zwar, die. Klostergebäude wären dem Boden gleich gemacht gewesen; allein darinn hat er sich geirrt. hätte dann Otto 1114 das Kloster besetzen und die Kirche einweihen können? Seine erste Sorge war', den ganz eingegangenen Gottesdienst und eine dauerhafte Klosterzucht einzuführen. Zu dem Ende ernannte er den Balduin, einen nach seinem Zeugnisse bewährten und zu allem Guten gestimmten Mann 2), vermuthlich aus Hirschau, woher er

<sup>1)</sup> Jacobi Geogr. VII. B. S. 494.

<sup>2)</sup> Beyl. 8.

alle übrige Colonisten zur Verbesserung hernahm; zum Abt, und setzte ihn nebst andern geprüften Geistlichen zu Banz ein. Es ist mir sehr wahrscheinlich, daß Balduin mit Erminold dem ersten Abt zu Priflingen, zu gleicher Zeit von Hirschau abgereist, und da eine Weile als Gast geblieben sey, ehe er seinen Weg nach Banz fortgesetzet, woher nachmals die Sage entstanden, und vom Hofmann verbreitet worden, Balduin wäre vom Otto aus Priflingen berufen, ja gar abgeholt worden. Doch dem sey, wie ihm wolle; genug! Balduin erfüllte die Wünsche des heil. Bischofs in geistlichen und zeitlichen Dingen.

Otto kam im October 1114 zu Banz an und weihete die Kirche zur Ehre des Apostelfürsten Petrus und des heil. Martyrers Dionysius am neunten \*) feyerlich ein. Er erkundigte sich sorgfältig nach den Stiftungsgütern, die theils als Lehen unrechtmäßig verschleudert, oder von seinen Ministerialen und andern vom Adel gewaltthätig in Besitz genommen waren, wobey er keine Geldauslagen schonte, seinen Zweck zu erreichen. Er bewahrte dieß Erbtheil des Herrn, wie er die Kirchengüter nannte, gegen fernere Angriffe mit seinem bischöftlichen

<sup>\*)</sup> Muss statt XI Cal. Oct. heissen VII Idus Oct., denn Otto sagt in der Beyl. 8, er habe die Kirche am Feste des h. Dionysius (ipsa die) eingeweihet, welches von jeher auf den 9. Oct. siel. Man kann es dem Notar verzeihen, indem die Urkunde erst nach 1128 ausgesertiget worden.

lichen Bann, und verpflichtete den Abt und dessen Nachfolger, nichts davon zu veräußern oder zu verleihen, die erblichen Lehen ihrer Vasallen ausgenommen; aber auch diese sollten sie bey schicklicher Gelegenheit wieder an das Kloster zu bringen Was er in Absicht auf den Stiftsadvocaten Graf Rapoto gethan, gehört in den folgenden Abschnitt. Uebrigens prägt er seinen Nachfolgern und Kindern zum ewigen Denkmal ein, sie sollten wissen und überdenken, welcher Gestalt sie dem Vertrauen und Verdienst der Stifter gemäß verbunden seyen, nach seinem Beyspiel, der Kirche zu Banz zu nützen und mit vorzuglicher Gnade vor-Diese Urkunde hat der heilige Wohlzustehen. thater nicht nur mit seinem Siegel, sondern was etwas Auszeichnendes ist, mit seinem Monogramm 1) beehret.

Stekkilze, Stachilize, Stackilice, woraus Hofmann 2) Sevilizium gemacht hat, im J. 1259 Stekelz, auch Steglez, nun seit mehreren Jahrhunderten Steglitz, war ein auf dem Berge gleichen Namens, eine Stunde vom Kioster entlegenes Schloß, das demselben sehr gefährlich werden mußte, sobald es dessen Innhaber einfiel, nach der schlimmen Sitte jener Zeiten, Räubereyen zu treiben. Hermann und Alberad hatten den Berg bey ihrer Stiftung dem Hochstifte Bamberg geschenkt; aber Otto, der die bedenkliche Lage für das Kloster einsah, als wohin sich der Wald

<sup>1)</sup> Ist auf der Kupfertafel unter No. III. abgebildet.

<sup>2)</sup> Bey Ludew. col. 81.

ununterbrochen erstreckte, schenkte ihn, mit Einwilligung seines Domcapituls 1) dem Abt Balduin und dessen Stift. Damals muß das Schloß schon abgebroehen gewesen seyn, denn der h. Otto verbietet in der Schenkungs - Urkunde ausdrücklich. Festungswerke allda anzulegen: "praedictum montem - aedificiorum septis munire." Unterdessen weiß Abt Heinrich 2) viel von diesem Schlosse zu erzählen, was sich schon vor dem heil. Otto zugetragen hätte. Es soll nämlich nach dem sel. Hintritt der Gräfin, der Ministerial von Ratzenberg die Burg auf Steglitz wieder auferbauet und sehr stark befestiget haben. Von daher geschahen nun tägliche Ausfälle auf das Kloster. An einem Tage entführten sie die Kühe, am andern die Pferde, am dritten das grüne Gemüß, welches außer der Pforte gewaschen wurde. Da nun die Plünderung kein Ende nehmen wollte, beschloßen die Mönche, aus Noth getrieben, das Kloster zu verlassen; jedoch ein Alter aus ihnen rieth', vorher zum Gebet ihre Zuflucht zu nehmen. Und das alles läst Abt Heinrich viel zu früh geschehen, wo nach dem Zeugnisse des heil. Otto die Vorgesetzten sich nicht bekümmerten um das, was Christo angehört, sondern nur, was ihrem Eigennutze frohnte. Heinrich weiß sich aber durch ein erdichtetes Wunder herauszuhelfen.

Die Mönche nahmen den Vorschlag ihres Alten an, hielten ein andächtiges Fest zur Ehre ihrer

<sup>1)</sup> Beyl. 8 und 9.

<sup>2)</sup> Ludew. P. II. p. 62.

heiligen Kirchenpatronen - und sehet : Bald hernach erscheint in einer unruhigen Nacht dem Ratzenberg ein Gespenst, welches ihm auf Gottes Geheiß befiehlt, das von ihm zu fremdem Schaden erbauete Schloss niederzureissen. Als es Tag worden, dachte er bey sich: das wäre doch eine Thorheit, wenn ich meine Burg eines Traumbilds wegen zerstören wollte. Mein Sohn Kiselin (den er vor allen seinen Kindern lieb hatte) muß Erbe davon werden; er starb aber noch denselben Tag unter grausamen Schmerzen. In der folgenden Nacht kam der Geist wieder, und sprach zu ihm: Warum hast du nicht gethan, was ich dir befohlen hatte? - und verschwand. Am nächsten Morgen konnte Ratzenberg mit sich nicht einig werden. was er thun sollte; er zauderte also auch diesen Tag mit seiner Entschließung. Allein in der dritten Nacht setzte ihm das Gespenst so heftig zu dass er erkrankte und die Drohung hören musste, dass. wenn am andern Tage das Schloss nicht verlassen ware, er übermorgen eine Leiche seyn würde. Sogleich erwachte er, fuhlte sich kränker und erwartete mit Ungeduld den Tag. Sobald dieser angebrochen war, setzte er sich auf sein bestes Pferd, ritt mit wenigen Dienern in das Kloster, und übergab seine widerrechtlich inngehabte Burg dem Abt Conrad, der solche nachher einreißen liefs.

Dass das Kloster Banz vom erwähnten Schlosse aus viele Drangsalen erlitten habe, hat seine Richtigkeit; aber sie ereigneten sich erst nach den Zei-

ten des heiligen Otto. Abt Heinrich mag von einer Begebenheit unter Abt Wolfram I. \*) gehort haben, die, weil sie wunderbar ist, Wasser auf seine Mühle war : Michelsberg hatte zu dieser Zeit einen Grasen Bertolf zum Advocaten oder Schirmvogt, der aber ein grausamer Mann und die Geisel dieser Stiftung war. Er vervielfältigte die Gerichtstage, machte grosse Erpressungen von der Abtey und den Unterthanen, und raubte den angehörigen Bauern ihr Vermögen. entstand ein allgemeines Wehklagen. Abt Wolfram nahm mit dem Convent seine erste Zuflucht zu Gott und sagte außerordentliche tägliche Gebete an, vor deren Anfang die Glocken dreymal nursten zusammengeschlagen werden; aber der verwilderte Advocat wurde um nichts besser. Endlich hörté Gott, und nahm dem Tyrannen seinen einzigen Sohn durch einen unvermutheten Tod, die Mutter des Kinds suchte er mit einer schweren Krankheit heim, und den Advocaten selbst mit einer höchst schmerzlichen Cholik. Durch diese Widerwärtigkeiten und die Furcht eines nahen Todes erschüttert, reiste er zum Bischof Otto, und in Beiseyn von Zeugen übergab er die Advocatie unbedingt in die Hande des heil. Hirten. Dieser nahm sie an. und weil er ihn für genug gewitziget hielt, verlieh er ihm solche alsbald wieder, doch unter festge-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Abt Wolfram starb den 22. Oct. 1123. Diese Thatsache mag also in das J. 1121 oder 22 gehören. Die Urkunde darüber befindet sich in Schannat vind. lit. eoll. I. p. 45. n. 13.

setzten Bedingungen. Hier hat nun Heinrich geschöpft, und um die Sache noch wunderbarer zu machen, ein Gespenst hinzu gedichtet. 'Daran hat er wohl gethan, daß er sein Geschöpf in einem Raubschloße haußen ließ; denn so lange die Besitzer davon lebten, war des Rumorens kein Ende, aber nach ihrem Tode spuckten dergleichen Poltergeister nur in den Köpfen des einfaltigen und leichtgläubigen Pobels fort:

Abt Hermann liefs sich um 1229 alle klösterliche Besitzungen und namentlich den Berg Steglitz von dem päbstlichen Gesandten und Cardinal Otto des heil. Nicolaus in carcere Tulliano zu Regensburg bestätigen und mit dem grossen Kirchenbann 1) versichern. Allein er war ohne Kraft und Wirkung, nachdem die Misshelligkeiten zwischen dem Pabste Gregor IX. und dem Kaiser Friedrich II. den Einsichtigern, in Deutschland Verachtung gegen die Excommunication eines übermüthigen Pabstes 2) einflößen musste. Selbst dieser Cardinal Otto wurde in der Rückkehr von seiner Legation in England von einer kaiserlichen Flotte aufgefangen, und schmachtete lange im Kerker 5), um es in dem misslichsten Sinne wahr zu machen, dass er Cardinal in carcere sey.

<sup>1)</sup> Beyl. 49.

Die Beweise findet man in Struv. corp. hist. Germ. p. 454. u. w.

<sup>3)</sup> Oldoin. recog. vitae RR. PP. et Cardinal. T. II. p. 82.

Otto I, der wenigstens 1259 schon Abt zu Banz war, erzählt in einem Instrument vom benannten Jahre \*), was er und stim Stift von dem Berge Steglitz her, obschon er vom heil. Otto dem Kloster zum Eigenthum überlassen worden, habe erdulden müssen, wie viel Gefahren, Drangsalen, Bekümmernisse und Schäden aller Art auf sie gewälzet worden. Er sagt, er habe das alles niederschreiben lassen, seine Nachkommen, wenn-sie es lesen würden, nicht nur zum Mitleiden, sondern hauptsächlich zur Dankbarkeit gegen Gott aufzumuntern, der seinen Bemühungen einen glücklichen Ausgang habe angedeihen lassen. Es hatte nämlich Otto II. Herzog von Meran das Schloß Steglitz wieder herzustellen angefangen, weil Heinrich von Schott, dessen Vater eben darum, daß er auf dem klösterlichen Grund und Boden bey Schottenstein eigenmächtig, der Steglitz gegenüber die Feste Schottenau anlegte, in dem Kirchenbann starb und viele Jahre ohne christliche Beerdigung blieb, den Bau fortsetzte. Abt Otto gab sich alle Mühe, den Herzog von Verfolgung seines Vorhabens abwendig zu machen, aber umsonst; denn er wendete ein: Erstens läge Schottenau auf dem Grund der banzischen Kirche, was er als oberster Schutz - und Schirmvogt nicht dulden könne; zweytens habe er die Verheerung seiner dort herum liegenden Güter zu befürchten; drittens müsse er gewärtigen, der Bischof von Wirzburg mochte ihm mit einem ähnlichen Bau

<sup>\*)</sup> Beyl. 52.

zuvor kommen. Die Vorstellung, der heil. Bischof Otto habe diejenigen, welche die Feste Steglitz wieder aufbauen würden, aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschloßen, fruchtete nichts; derm der junge Herzog hatte einige Rathgeber, auf deren Gutachten er fortfuhr, Steglitz als eine für jene Zeiten sehr starke Festung herzustellen.

Auf diese Art, fährt Abt () tto fort, befand sich unsre Kirche, wie eine Heerde Schaafe in der Mitte der Wolfe, denn was eine Parthey der Burggenossen nicht raubte, holte die andre. Und so geschah es: was die Raupe übrig liefs, frafs die Heuschrecke, und was diese nicht aufzehrte, zernagte der Wurm, und den Rest verwüstete der Brand. war nun Jammer und Herzeleid an der Tagesord-Der Ackersmann heulte um seine zerstörte Erndte. Wir läuteten öfters alle Glocken zusammen, unterließen den öffentlichen Gottesdienst, und schickten unser Gebet und unsre Thränen desto brünstiger in der Stille zum Himmel. Endlich ofnete sich doch eine frohe Aussicht zur Verscheuchung des Uebels, womit wir belagert waren. Abt Otto nimmt die Urkunde unsers heiligen Wiederherstellers zu sich, begiebt sich zu dem Herzog, zeigt ihm den Brief eines Heiligen, dessen Fluch er auf sich geladen habe. Der Herzog beruft sich auf seine vorigen Bedenklichkeiten und verspricht ihm nachzugeben, wenn er jene heben und ihm Sicherheit dagegen verschaffen würde. Der fromme Abt verfügt sich zu den Bischöfen von Bamberg und Wirzburg, und bewirket durch seinen Vor-

trag, dass beyde nebst dem Herzog Otto zu Bodelstadt eine Zusammenkunst hielten, und den von ihnen eidlich verwahrten Schluss fassten, die Burgen Schottenau und Steglitz sogleich abbrechen und in Ewigkeit nie wieder aufbauen zu lassen. Die Uebertretter dieses Beschlußes sollten als Kirchen - und Staatsverbrecher verurtheilt werden. Sowohl die anwesenden Freyen als Ministerialen waren damit einstimmig. Es wurde auch von den hohen Theilnehmern, als dem Bischof Hermann zu Wirzburg mit seinem Capitul, dem erwählten Bischof Poppo zu Bamberg mit seinem Capitul, und dessen Bruder, dem Herzog Otto von Meran, Pfalzgrafen zu Burgund, eine Urkunde über diese Einigung am 27. Nov. 1239 \*) ausgefertiget.

Von deser Zeit an ist auf Steglitz kein Gebäude mehr errichtet worden. Vor 40 Jahren sah ich noch einige Trümmer von den Fundamenten ein bisschen hervorragen, nun ist alles verödet. Der Abt Valerius ließ hier einen künstlichen Steinhausen mit einer Wettersahne errichten, den man in der Ferne für ein wirkliches Haus ansieht.

Das Andenken des h. Otto ist zu Banz im vollen Segen. Sein Fest wird allda, wie zu Bamberg, am 50. Sept. feyerlich begangen, seine Statue mit dem Kennzeichen eines Restaurators, ist von der alten Kirche in die neue übersetzt worden, und ist ein Denkmal, das alle dasigen Bewohner zur innigsten Dankbarkeit und zur Erfullung seiner

<sup>\*)</sup> Beyl. 5r.

gerechten Wünsche auffordert. Er wünschte nämlich und ermahnte 1), daß die von ihm eingeführte Zucht immer aufrecht möge erhalten werden: "Unde nos — omnes vos Praelatos ac subditos in charitate sancta appellamus, omnium pedibus humiliati in Deo, propter Deum obsecrantes, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, et religionis ac spiritualis disciplinae rigorem, alii succedentes aliis, haereditario jure in longitudinem dierum conservetis."

Einige behaupteten, es wäre, wie schon anderswo bemerkt worden, ein Frauenkloster zu Banz gewesen; der h. Otto aber hätte die Nomen weggeschafft und Monche dafür eingesetzet. Dies Vorgeben ist falsch und unerweislich. Vielmehr wohnten nur nahe an dem Kloster, wie wir von der seligen Alberad wissen 2), noch zu den Zeiten des heil. Otto andächtige Frauen, gleichwie damals des Grafen Gozwin Gemahlin Lutgard zu Monchaurach that, wo auch beyde begraben wurden 5).

Auch von der dasigen Zelle der sel. Hilte gund breitete sich das bodenlose Gerücht aus, es ware daraus ein Nonnenkloster entstanden. Dergleichen

<sup>1)</sup> Beyl. 10.

<sup>2)</sup> Mabill. Saec. VI. P. H. Act. O. S. B. p. 816: "Mos tunc erat in plerisque Ordinis nostri virorum monasteriis receptus, ut nonnullae devotae mulieres sanctimoniales in mansionibus ad id destinatis juxta principale monasterium morarentur. Ejusmodi Hildeburgis fuit circa an. 1095 mortua."

<sup>5)</sup> Ufserm. Ep. Wirc. p. 422.

von der Welt sich absondernde Frauen (conversae) legten nur selten Gelübde ab. Otto, nachdem er von dem guten Fortgang der in der Clausur auf Michelsberg sich mehrenden Mönche gesprochen hatte 1), deutet auf solche Abgesonderte, indem er schreibt: "Absque his, qui honeste conversantur extrinsecus."

Im J. 1126 wurde Adelbert von Seubelsdorf ein Monch zu Banz. Nicht lange hernach kam dessen Mutter Helmburch mit ihrem Sohne Jachuntin und ihrer Tochter Heilica, und suchten an: "nachdem sie fest entschlossen wären, die Welt zu verlassen, unter die Abgesonderten (ad conversionem) aufgenommen zu werden." Da sie in dieser Bitte eine geraume Zeit verharrten, ward sie ihnen endlich, unter Vermittlung des Priesters Hartmann und Leupolds von Büchitz 2), gewährt. Diess mag hinlanglich seyn, die Sache beyzulegen, welche bey jenen für die Klöster so widerwärtigen Zeitumständen, zu Banz nicht von langer Dauer gewesen seyn mag, indem weitere Nachrichten davon sehlen.

<sup>1)</sup> Beyl. 10.

<sup>2)</sup> Beyl. 12.

#### Vierter Abschnitt.

Erbliche Advocaten oder Schutz - und Schirmvögte über Banz.

### S. I.

Etwas von den Ober- und Untervögten geistlicher Stiftungen überhaupt.

Schon Kaiser Carl der Große verordnete 1); die Bischöfe und Aebte sollten Advocaten, und diese in jener Grafschaft, worinn der bischöfliche Sitz oder die Abtey gelegen, Erbgüter haben. Ihr Amt war, die frommen Stiftungen gegen fremde Eingriffe zu schützen, bey allen rechtlichen Handlungen zu vertretten und an gewissen Tagen des Jahrs ihren Unterthanen die Gerechtigkeitspflege angedeihen zu lassen 2). Dafür hatten sie gewisse Einkünfte oder auch Güter zu genießen. bestimmt waren, und der Advocat sein Gewissen anhörte, gieng es gut; im entgegen gesetzten Falle aber war der Erpressungen, die gleichwohl Beethen (Precariae) hießen, und der Beschwerden aller Art kein Ende 3).

- 1) Capit. III. Car. M. d. a. 812. apud Baluz. T. I. p. 509.
- 2) Demonstr. jur. status eccles. cir. tempor. P. I. §. 5. p. 89. u. w.
- 3) Man kann hierüber nachsehen, was Schmidt in der Gesch. der Deutsch. H. Th. S. 174 u. 420 geschrieben hat; auch Fries bey Ludew. S. 505.

Man nahm sie vom hohen Adel, weil diese zum Schutz geschickter waren; und sie bewarben sich auch darum, indem die Einträglichkeit, durch die sparsame Haushaltung der Klöster, bey jenen geldarmen Zeiten für ihren Luxus anziehend war. Sie waren von verschiedener Art. Die baierschen Schriftsteller sprechen fast immer nur von Kastenvögten; das wären also ökonomische Advocaten ge-Die Oekonomie war aber eben das, was man ihnen zum Verderben der Klöster anvertrauen konnte. Schutz und Rechtspflege war die Hauptsache; und da schlichen sich solche Missbrauche ein, dass man eher einen Ameisenhausen, als diesen Gegenstand zergliedern würde. Man wurde also klug, und suchte sich gegen Missgriffe der Advocaten sicher zu stellen und bestimmte alles genau.

Die Kirche zu Bamberg hatte vermöge ihrer Advocatie über das Klosterstift Osterhofen \*) folgende Gerechtsame, die vom heil. Bischof Otto eingefuhrt und vom Bischof Hermann um das J. 1172 bestätiget worden: Das Getreide für den Bischof wird an Michaelis abgegeben, nach dem öffentlichen Preis, so man nennt Fronechust. Die Schweine, genannt Sit euris-Kinge, werden von den Oekonomen an Martini, die größern (Specshwein) aber an Christi Erscheinung geliefert, das Bier an Mariae Lichtmes, die Schaase am Jörgentage, die Spanserkel werden im Sommer am Feste des heil. Peters gereicht. Gefällt es dem

\*) Mon. Boic. T. XII. p. 346.

Digitally Google

Bischof, gleichwie es in seiner Willkühr steht; Geld dafür zu nehmen, so werden für den Scheffel Weitzen XII, für den Scheffel Korn VIII, für den Scheffel Haber VI Denarien bezahlt. Von den Schweinen der Dorfsgenossen (villanorum) muß eins mit 20 Nummis 1), das andere mit 15, das größere von einem Gut (de manso) mit 60, ein Schaaf mit 5, nach Beschaffenheit der Weide, ver-Für ein Fuder (Carrada) Bier gutet werden. werden drey größere Solidi 2) bezahlt. Entrichtet einer seine Abgaben nicht nach der festgesetzten Ordnung und bestimmten Zeit, so soll er doppelt. so viel, das ist Zwispilde bey Gericht geben .-Wenn ein unfruchtbares Jahr einfallt, sollen die Bauern, nach alter Gewohnheit, nicht gezwungen werden, zu liefern, was ihnen die Erde versagt hat, weder soll man Zins oder Kopfsteuer von ihnen fordern. Giebt es eine halbe Erndte, weil entweder die Winter - oder Sommerfrüchte nicht gerathen sind, so sind sie auch nur zur Hälfte verbunden. - Der Advocat ist gesetzlich verbunden. im Jahr ein Gericht zwey Tage hintereinander zu hegen, zuerst mit den Leuten des Bischofs, hernach mit den Leuten des Klosters. Er kann nur

Denarius war eine größere Münzsorte, Nummus aber eine kleinere. Der Feine nach sind sie von reinem Silber, ohne allen Zusatz. Voigt Beschr. böhm. Münz. I. B. S. 165.

<sup>2)</sup> Ein Solidus Francicus major galt im IXten Jahrh. 12 Decnarien, ein miner 4 Denarien. Hirsch l. c. p. 1 u. 2.

fünf Fälle untersuchen, als Vehtat 1), Notnunft (Nothzucht) Nahtprant, Heimsouechunge (gewaltthätige Einfälle ins Haus) und Diebstähle. Wer diesfalls schuldig befunden wird, zahlt dem Advocaten 60 Nunmos für Haut und Haar; kann er nicht zahlen, weder Bürgschaft für die Zukunft leisten, wird er vom Dorfe verjagt. Weiter kann der Vogt nicht gehen. Wenn ein dem Bischof angehöriger Mann einen seines gleichen umgebracht hat, soll er einen langen Mann (ad mensuram VII Gemundo) nach dem Ausspruch der Mitgenossen desselben Standes, dafür stellen und dem Bischof V Talenta 2) zahlen, wovon der dritte Theil dem Advocaten gehört. Er darf keinen Presser (Nahuoit) halten, sondern die Bauern und Schergen (Sceriones) des Bischofs und des Klosters sollen, was ihm gebührt, beytreiben und das Gericht ansagen. In seiner Vogtev darf er nicht eine Metze Getreides erzwingen, noch sonst etwas erpressen, sondern sich damit begnügen, was ihm mit gutem Willen gegeben wird 5).

Ein grosses Uebel waren die Untervögte, Subadvocati. Aus dem niedern Adel von ihren Herren aufgestellt, sogen sie das Mark aus den Beinen,

- Es kommen hier Worte vor, die man in Glossariis vergebens sucht.
- 2) Talentum war in den mittlern Zeiten, fast in allen europäischen Landen, eine Mark, die größte Geldsumme, womit man zu zahlen pflegte. Voigt l. c. S. 305.
- 3) Wem daran gelegen ist, mehr von dieser Verfassung zu erfahren, schlage l. c. nach; mehr T. VI. p. 172.

### Fortse

Rapoto, Graf von Abenbelicher Schutzherr von Banz †
Gem. Mathild, Tochter I
Grafs zu Meißen.

Hedwig † 1176. Gem. Berthold der vorletzte, Graf von Andechs und Markgraf von Istrien.

Rei Graf Bis hb. Wilhia † um auch sich von dem Erbtheile des Herrn zu bereichern; man war aber bald auf ihre ganzliche Abschaffung bedacht.

### §. II.

Graf Rapoto von Abenberg, erblicher Schutzherr von Banz. Seine Geschwister. Seine Kinder.

Hermann und Alberad hatten verordnet, ihr nächster Anverwandter oder rechtmäßiger Erbe sollte die Advocatie über Banz haben. In dieser Eigenschaft erscheinet in hiesigen Originalurkunden vom J. 1126 bis 1172 Graf Rapoto von Abenberg. Er war ein Enkel unsrer Stifter 1). Im J. 1126 sieht man ihn zum erstenmal in einem Document 2) als Advocaten von Banz: "Temporibus Lothary Principis, Ottonis, Bambergensis Episcopi, Rapotonis Advocati." Advocat von der Kirche zu Bamberg war er damals noch nicht; denn in dieser Eigenschaft findet man 1127 den Grafen Otto: "Otto advocatus ecclesiae Bamberg. 3).

Abt Balduin stellte dem h. Bischof Otto vor, die Abgaben, welche er dem Schutzvogt Rapoto, aus seiner armen Kellerey, jährlich zahlen müßte, überstiegen die Kräfte des Einkommens. Der Klosterfreund Otto wuste daher den Grafen durch seine honigsliesende Beredsamkeit dahin zu bringen,

<sup>1)</sup> S. dessen Stammtafel, und oben im II. Abschnitt J. XI.

a) Beyl. 12.

<sup>3)</sup> Schultes hist. Schr. S. 33.

dass er 1128 die ihm erblich angehörenden Gefälle von der Advocatie in seine Hände übergab, und sich mit zwey Talenten jährlich, für sich und seine Erben, zusrieden 1) erklärte. Hofmann 2) brachte hier zwey grosse Fehler zu Schulden. Erstlich macht er unsern Rapoto zu einen Grafen von Wolfeswack, das er Welfus Waccius verdolmetscht; zweytens giebt er vor, Graf Rapoto habe die Advocatie über Banz resignirt. Beyde Unrichtigkeiten werden bald in ihrer Blöße da stehen.

Um das J. 1129 kaufte Abt Balduin dem Pillung von Meimelsdorf, einem Ministerial der Kirche zu Bamberg sein freyeignes Gut zu Nedensdorf ab; da sich aber dieser die Advocatie darüber vorbehalten wollte, weigerte sich der Abt und willigte letztlich nur unter der Bedingung ein, wenn er dieselbe vom Advocaten des Klosters, Grafen Rapoto 5) erhalten könnte. Man suchte um diese Zeit von den Untervögten sich zu entledigen, indem sie bey gerichtlichen Verhandlungen über die Angelegenheiten der milden Stiftungen nicht angenommen wurden. Es gab aber nebst der obersten Schutzvogtey noch Advocatien, welche sich Wohlthäter der Klöster, auch vom niedern Adel, bey ihren Schenkungen oder andern Verträgen, zum Besten derselben, vorbehielten. weil '

<sup>2)</sup> Beyl. 8.

<sup>2)</sup> Bey Ludew. p. 99.

<sup>3)</sup> Beyl. 13.

weil sie ihnen, wegen der Nähe ihrer Wohnung, nützlich seyn konnten, und den Verlust ihrer Vogtey gewärtigen mußten, wem sie Mißbrauch davon machten. Eine salzburgische Urkunde v. J. 1160 1) erklärt dieß alles sehr deutlich. Rapoto war Oberadvocat durch Erbrecht, und solch einer durste sich schon mehr heraus nehmen, denn nur der Kaiser konnte ihn absetzen.

Der heilige Otto wußte ihnen den Puls schon zu fühlen. Als er 1137 die Probstey St. Getreu stiftete, und das Spital St. Gertraud in der Theurstadt (nun im Steinweg) damit verband, ernannte er 2) über die dazu geschenkten Güter verschiedene Advocaten vom hohen und geringen Adel. denen sie zur Aufsicht am besten gelegen waren. Unter ihnen war auch Graf Rapoto, dem er bey Schlurispach XVI. Huben (mansos) nebst der Kirche mit ihrer Mitgift und einer Mühle zur Beschützung anvertraute. Bey dieser Handlung bedung er sich von den Advocaten, keine Untervögte anzustellen, sondern in eigner Person der Verwaltung vorzustehen. Gericht sollten sie nur halten über Verwundung, Diebstahl und Verrückung der Flurgränzen, oder doch, dass sie von dem Probst oder Prior dazu verlangt würden; dagegen sollte jeglicher Bauer seinem Advocaten 5 Tage im Jahr frohnen.

<sup>1)</sup> Mon. Boic. T. III. p. 467.

<sup>2)</sup> Ufserm, Bamb. C. prob. p. 84.

In einem Kaufbrief vom J. 1139 1) wird gesagt: , die Uebergabe, bey welcher Bischof Egilbert und das ganze Domcapitul gegenwärtig gewesen, sey geschehen sub Advocato Rapotone." In einem Instrument von 1149 2) sind die Formeln eingerückt: "Temporibus Chonradi II. Regis, Babenbergensis Episcopi Eberhardi II, ejusdem vero loci (Banz) Abbatis Bertholdi, Advocati Rapotonis." Um eben diese Zeit kauft Abt Berthold ein freyes Eigenthum vom Gundeloh, einem Dienstmann des Grafen Berthold von Blafsenberg. Der Graf bedingt sich die Advocatie darüber aus, ohne etwas dafür zu verlangen, den Fall ausgenommen, wenn sich der oberste Schirmvogtvon Banz 3) darein mischen wollte. Bey dem Vergleich über ein Gut zu Altenbanz heisst es: "De advocatia sic condictum est, ut eam summus advocatus habeat, et usum, prout inter eum et Abbatem convenerit, inde percipiat, neque ulli eam pro beneficio praestare debeat, colonos vero nullis servitiis, nullis iudiciis sollicitet, nisi ab Abbate fuerit iudex invitatus. Hujus rei testes Rapoto comes - 4)"

Im J. 1157 bewilliget Abt Berthold dem Helmbold von Heldungen, er moge die Advocatie über die fünsthalben, dem Kloster abgetrettenen, Huben (mansos) zu Kässlitz, sich von dem Grafen Rapoto zu Lehen reichen lassen 5); jedoch sollte er nicht besugt seyn, von einem ganzen Man-

<sup>1)</sup> Beyl. 14. 2) Beyl. 18. 3) Beyl. 20. 4) Beyl. 23.

<sup>5)</sup> Beyl. 22.

sus mehr als einen Scheffel Haber oder sechs Denarien zu nehmen. Als sich 1162 ein Rechtsstreit über die Granzen in der heutigen Markung von Neustadt an der Heide zwischen Banz und dem Grafen Hermann v. Wolfeswack erhob 1). gab Eberhard II. Bischof zu Bamberg, dem Grafen - Rapoto als Advocaten von Banz den Auftrag, die Sache gerichtlich zu untersuchen, und die Gerechtsame seiner Kirche zu vertheidigen. Advocato ipsius loci Rapotoni Comiti, ut habita inter se Comitemque Hermannum conventione requireret et recognosceret limites possessionum, et fideli testificatione ecclesiae suae defenderet, was er auch treulich geleistet hat. vertrat er Banz bev dem Landrichter Berchtold zu Königsfeld (Künsfeld) wider die Anmassungen und Befehdungen Otto's von Remide, welcher den von seinem Vater Volger geschehenen Verkauf seiner Güter zu Schönbrunn und Friesendorf mit Gewalt umstoßen wollte 2). Endlich 1172 verkaufte er die Nutzung seiner Advocatie zu Weingarten an Abt Berthold, und liess sich den Schutz darüber, den ihm Hermann, Bischof zu Bamberg, als Gönner dieses Contrakts auferlegte, empfohlen seyn 3).

Er wird zwar niemals in allen diesen Urkunden Graf von Abenberg genannt; man hielt diess aber wohl für überslüßig, da seine Zeitgenossen nur zu gut wußten, wer Graf Rapoto sey; und der Zu-

M

<sup>1)</sup> Beyl. 25. 2) Beyl. 26. 5) Beyl. 28.

sammenhang bürgt dafür, dafs er und kein andrer es war. Unter seinem Geschlechtsnamen kommt er auswärts öfters vor, z. B. als erster Zeuge 1): Ratpoto Comes de Abinperc und Rapoto Comes de Abenberg 2) u. s. w. Als Vogt der Burg und Kirche zu Bamberg finde ich ihn 1130 in einem Dokument, Kraft dessen Chono von Horeburg dem Hochstift zwey Huben zu Ebensfeld schenkt. Die Zeugen sind also ausgedrückt: Rapoto Comes et advocatus sanctae Bamberg. ecclesiae, Gotewoldus comes de Hennenberc, et filius ejus Poppo, Reginboto de Gychburc, Chunrad de Riechveld, Rupertus de Titenheim, Fridericus de Loutenbach. Burcardus de Windesbach, Diethprecht de Altolveshusen, Wernerus de Waldingen (Hofmann Mfs.). - Späterhin erschien er 1158 auf dem daselbst gehaltenen Reichstage, und brachte vor Kaiser Friedrich I. im Namen seiner Kirche die Klage gegen den Bischof zu Wirzburg 5) an, er erlaube sich, unter dem Vorwande seines Herzogthums in der bambergischen Grafschaft allerhand gerichtliche Erkenntnisse auszuüben. Die Beschwerden wurden von dem Kaiser und seinen Pfalzgrafen untersucht und beygelegt; die Urkunde aber zu Pavia 1160 ausgefertiget 4), aus

<sup>1)</sup> Mon. Boic. T. I. p. 130.

<sup>2)</sup> Hund. metrop. Sal. T. II. p. 107.

<sup>5)</sup> Hofm. bey Lud. S. 129.

<sup>4)</sup> Deduct. über Fürth N. 60.

welcher zu ersehen ist, dass Rapoto die Grafschaft Ratenzgowe vom Hochstifte zu Lehen hatte, und dass auch seinen von dem Bischose beliebten Nachfolgern in demselben kein Gerichtsbarkeits-Eintrag geschehen solle. Frensdorf, zwey Stunden von Bamberg entlegen, gehorte zu diesem Gau, und Rapoto scheint daselbst seine Burg gehabt, und manchmal, nach der Gewohnheit jener Zeiten, sich davon geschrieben zu haben. Also kommt in einer Urkunde 1), die Kaiser Friedrich I. 1157 zu Wirzburg unterzeichnet hatte, unter den Zeugen nach dem Grasen Berthold von Andechs, Comes Rabboto de Fransdorf vor, worinn er auch Nachahmer von seinem Geblüte bekommen hat.

Wir wollen nun auch seine Geschwister kennen lernen. Er hatte zwey Schwestern, He dwig und Stilla. Erstere ist in der angeführten Deduction über Fürth 2) anzutressen, wo sie zweymal mit deutlichen Worten seine Schwester genannt wird; was aber weiter aus ihr geworden, liegt in der sinstern Nacht der Vergangenheit. Nur so viel entnimmt man aus der angeführten Urkunde, das ihr Erbtheil von dem Hochstift zum Ankauf des Städtchen Nordeck verwendet und ihr eine Entschädigung an baarem Geld angewiesen worden sey. Wahrscheinlich ist sie in ein Kloster und vielleicht zu Kitzingen gegangen, wohin ihr nachmals ihre Enkelin Bertha gesolget ist.

<sup>1)</sup> Mon. Boic. T. VI. p. 173. 2) N. 59.

Stilla erbauete um das J. 1131 ohnweit Abenberg 1) eine Capelle, wo jezt das Frauenkloster Marienburg steht, die der heil. Bischof Otto selbst eingeweihet hat, und da sie auf seine Gutheißung den Entschluß faßte, ihre Keuschheit Gott zum Opfer zu bringen, ist sie täglich mit drev Kammerjungfern aus dem Schloss Abenberg zu dieser Capelle gegangen, ihren Gotiesdienst allda zu entrichten. Nach ihrem seligen Hintritt wollten sie zwar ihre Anverwandte zu Heilsbrunn begraben wissen; allein ein Wunder bestimmte das Grab für sie in ihrer Capelle. Stilla wurde den Heiligen beygezählt, und Martin, Bischof zu Eichstett, hat das Kloster 1588, nachdem e. durch widrige Schicksale öfters verödet war, wieder hergestellt 2). Rapoto kann einen Bruder Conrad mit Namen 3) gehabt haben; es lässt sich aber weiter nichts von ihm sagen, als dass er vermuthlich ein Geistlicher geworden. In einer Urkunde vom J. 1154 4), die auch Heilsbrunn mitbetrift, ist unter den Zeugen von Seite des Domcapituls: Cuonradus Custos mit unterschrieben.

Seine Gemahlin war Mechtild, eine Tochter des Grafen Dedo, der das Kloster Lauter- oder Petersberg bey Hall in Sachsen gestiftet hat,

- 1) Seine Lage in jenen Zeiten fällt sehr deutlich ins Auge in der bey der Bamb. Deduct. über Fürth befindlichen Charte.
- 2) Falkenst. Nordg. Alterth. H. Th. S. 377.
- 5) Hocker Hailsbr. Antiquit. suppl. I. S. 5 und 7.
- 4) · l. c. suppl. U. S. 77.

und der Bertha, einer Tochter des Markgrafen Wiepert von Groitz, Stifters des Klosters Pegau 1). Aus dieser Ehe erwuchsen ihm drev Sohne, Friedrich, Conrad und Reinhard; dann zwey Töchter, Hedwig und Bertha, von denen ich das Wenige, was von ihnen auf uns gekommen ist, noch anführen werde. Rapoto wollte seinen Vorfahren und Anverwandten in Stiftungen nichts nachgeben. Er vollendete daher ein von seinem Vater angefangenes Priorat in den Vorwerken zu Abenberg und übergab es nachher dem Kloster Heilsbrunn. Dieses hat zwar der heil. Otto 1152 gestiftet; aber Graf Rapoto von seiner väterlichen Erbschaft in dortiger Gegend so reichlich begabt, daß er samt den Seinigen von dem Kloster als Mitstifter betrachtet worden, laut jener Verse:

Haec domus Ottonem colit, et Comitem Rapatonem.

Praesul fundavit: Comes hanc opibus cumulavit,
Qui comes Abenberg fuit: Hic Praesul quoque Bamberg.

His jungas Comitem Dominum Conradjuniorem: Mechtildim socia, conjungaturque Sophia. cet. 2)

- Annal. vet. Cellens. bey Mencken T. II. p. 382. Tylich Chron. Misn. bey Schan. vind. lit. coll. II. p. 76. Die Mitgift von ihr findet man bey Hocker suppl. I. S. 6.
- Diese Verse befinden sich in der Kirche zu Heilsbrunn, und ganz kann man sie lesen in Falkenst, antiq. et memorab. Nordg, vet. II. Th. S. 261.

Conrad der jüngere war ein Sohn des Rapoto und Sophia seine Gemahlin, die aber keine Leibeserben nach sich ließen. Rapoto comes de Abenberch et Cunradus filius ejus in einer Urkunde von 1163 1) und 1167 2) Rapoto comes de Abenberg cum duobus filiis Conrado et Friederico. Es ist falsch, was in brevi notit. Mon. Ebrac. 5) gesagt wird, der erste Abt Rapatho zu Heilsbrunn wäre ein Graf von Abenberg gewesen. Diess setzet den Irrthum voraus. der Mitstifter Rapoto und der Abt wären eine und dieselbe Person gewesen. Das Gegentheil erhellet augenscheinlich aus einem päbstlichen Brief (Breve) 4), worinn Eugenius den Abt Rapoto anredet, und ihm die verlangte Bestättigung der vom Grafen Rapoto seinem Kloster geschenkten Güter verleihet: "Quae nobilis vir Comes Rabodo pro animae suae redemtione monasterio tuo legitime de iure suo concessit."

Reginhard oder Reinhard, Probst zum neuen Münster, ward 1171 zum Bischof zu Wirzburg gewählt. Er war bey Kaiser Friedrich I. wegen seiner vorzüglichen Klugheit und Treue sehr beliebt. Bey Fries 5) wird ihm unter den Ahnen Rapoto's Gemahlin Mechtild zur Mutter ange-

<sup>1)</sup> In Hofmann Ms.

<sup>2)</sup> Schoepf I. Th. S. 279.

<sup>5)</sup> S. 171.

<sup>4)</sup> Hocker suppl. II. S. 75 und 76.

<sup>5)</sup> Bey Ludew. S. 524.

wiesen. Er starb 1184 1). Im Heilsbrunner Todtencalender 2) wird den 22. May gesagt: "Anniversarius domini Reinhardi comitis de Abenbergk, Episcopi Herbipolensis, Fundatoris nostri."

Bertha war eine Klosterfrau zu Kitzingen und wurde Aebtissin, die dritte dieses Namens, daselbst 5). Sie scheint nicht nur fromm, sondern auch klug und für das Beste ihres Klosters, wozu sie auch den Beystand ihres Bruders, des Bischofs Reinhard benutzte, sehr besorgt gewesen zu seyn. Ihr Sterbjahr kann nicht bestimmt werden, sie lebte aber noch 1195. P. Ufsermann 4) halt sie für eine Tochter des baierschen Pfalzgrafen Rapoto; allein sie wird (bey Schopf 1. c.) schlechtweg die Tochter des Grafen Rapado genannt: "Domina Bertha filia Comitis Rapadonis."

Dass Rapoto mehr als eine Tochter gehabt habe, vermutheten schon Falkenstein und Schöpf. Wäre Bertha die einzige gewesen, gewiss er hätte sie weder Bertha heisen, noch eine Nonne werden lassen. Der Name der Großmutter genoss einen Vorzug vor den übrigen, ich halte mich daher um so mehr für berechtiget, jene Hedwig, welche die Geschichtschreiber vor mir dem vorletzten

<sup>1)</sup> Ufserm. episc. Wirzb. p. 71.

<sup>2)</sup> Hocker suppl. I. S. 5.

<sup>3)</sup> Schoepf l. c. S. 280 und 281.

<sup>4)</sup> l. c. p. 448.

Berthold aus der berühmten Familie der Graten von Andechs beylegten, ohne ihre Herkunft angeben zu konnen, für eine Tochter unsers Rapoto zu erklären, als dadurch der besste Aufschluß gegeben werden kann, wie so viele Güter in Franken an ihn, und die Advocatie über Banz erblich an seinen Enkel Otto eben zu der Zeit gekommen, da die gräfliche Familie von Abenberg mit Friedrich II. ausgestorben ist.

Graf Rapoto betrug sich als einen Mam, der Gerechtigkeit liebte und handhabte, wie alle Urkunden, die auf ihn Bezug haben, Proben davon enthalten. Eberhard II. Bischof zu Bamberg, nannte ihn in einem Document von 1152-1) seinen Geliebtesten, "Dilectissimum." Als lange er lebte; und er erreichte ein hohes Alter, stand Banz in guten Umständen: denn er befolgte die Maximen des heil. Otto. Das irdische Leben verließ er in einem nicht gewiß zu bestimmenden Jahre, vermuthlich aber 1178 und wurde, wie seine Gemahlin, in der Klosterkirche zu Heilsbrunn begraben, wo ihr Denkmal noch zu sehen 2) ist.

<sup>1)</sup> Deduct. über Fürth N. 59.

<sup>2)</sup> Hocker Antiq. Schatz, wo es zur S. 55. in Kupier gestochen zu sehen ist.

# S. III.

Graf Friedrich I. von Abenberg. Graf Friedrich II. von Abenberg, auch von Frensdorf genannt.

Graf Friedrich erscheinet als ein Sohn des Rapoto in einer 1165 ausgestellten Urkunde: Fridericus filius Comitis Rapadonis 1), und in einer andern, die 1168 von Kaiser Friedrich I. für die Kirche zu Wirzburg gefertiget worden, wo unter den Zeugen vorkommen Comes Rapoto de Abenberg et Fridericus filius ejus 2). Wer seine Gemahlin gewesen, ist meines Wissens noch unentdeckt; nur so viel ist gewiß, daß er von ihr einen Sohn, auch Friderich genannt, nach sich gelassen habe.

Es leidet keinen Zweisel, Friderich I. habe die Schutzgerechtigkeit über Banz von seinem Vater ererbet, gleichwie es gewiss ist, dass auch sein Sohn dieselbe besessen habe; allein in unserm Archiv sind nur zwey Urkunden vorhanden, welche in den Lebensraum 5) dieses Friderichs gehoren, worinn aber von ihm keine Meldung geschieht. Einige Geschichtschreiber, als Falkenstein 4) und

- . 1) Schoepf l. c. S. 397.
  - 2) Schannat vind. lit. Col. II. p. 117.
  - 3) Beyl. 29 und 30.
  - 4) Dieser geschickte Mann hat es darinn versehen, dass er gleich Grafschaften anschafft, obschon die Grafen von Abenberg sich diesen Namen beylegten, nicht weil es eine Grafschaft, sondern ihr Stammhaus oder vorzüglieher Wohnort anfänglich war.

Oetter wollton ihm eine Tochter andichten, welche an Friderich II. Burggrafen zu Nürnberg ware vermählet worden; aber letzterer hat seine Behauptung aus guten Gründen zurückgenommen 1).

Friderich, von dessen Charakter ich nichts mitzutheilen weiß, starb eines erbarmlichen Todes. Er begleitete den König Heinrich, Kaisers Friderich Sohn, als er nach Erfurt gieng, die zwischen dem Erzbischof Conrad zu Mainz und dem Landgrafen Ludwig in Thüringen entstandenen Irrungen beyzulegen. Die Versammlung wurde in der Stiftsprobstey, auf einem grossen Saale, im dritten Stockwerk gehalten. Da nun eine starke Menge Menschen allda zusammen kam, das Gebäude aber sehr alt war, brachen einige morsche Balken und Bretter — und Graf Friderich hatte das Unglück, in eine Schwindgrube zu fallen und zu versinken. Auf solch eine elende Art endigte er sein Leben den 26. Jul. 1185 2).

Sein Sohn Friderich scheint kein Freund von Banz gewesen zu seyn. Vom Anbeginn seiner Schirmvogtey ist über 30 Jahre nicht eine Urkunde im hiesigen Archiv vorhanden; und wir würden gar nicht wissen, ob er je unser Advocat gewesen, wenn uns nicht ein Document im fürstlichen Archiv

211

<sup>1)</sup> Gesch. der Burggr. zu Nürnb. I. Vers. S. 366 u. w.

Chron. Erford. bey Menck. T. II. p. 562. und in Chron. mont. Ser. ib. ad an. 1185.

zu Bamberg, welches aber Hofmann 1) weder richtig, noch redlich ausgezogen, belehrt hätte. daß 1189 Graf Friderich von Frensdorf von den Chorherren des Domstiftes zu Bamberg um ein Anlehn von 400 Mark bittlich angesucht habe, die er aber so schlechterdings nicht erhalten konnte. Jedoch, nach vorher mit den Ministerialen gepflogenem Rath und mit Einwilligung des Bischofs Otto II, wurden ihm anstatt 400 Mark Silber, 40 Mark Gold, gegen die durch die Hand des Bischofs geschehene Abtrettung seiner Advocatien über verschiedene Orte, worunter auch Banz genannt ist 2), vorgeliehen, mit der Bedingung, daß am ersten May die Chorherren mit Zuthun des Bischofs und der Ministerialen über jegliche Advocatie einen Beamten setzen sollten, der nebst vier aus den Dienstmannen der Kirche und vier von des Grafen Leuten alle Einkünste so lange einzunehmen und zu Geld zu machen hätten, bis das Anlehn der Kirche wieder erstattet seyn würde; sollte aber der Graf vor der Befriedigung des Kirchenschatzes ohne Erben versterben, so ist Bischof Otto befugt, die advocatiam fori in civitate Bambergensi cum suis attinentiis ad manum şuam et ad mensam zu behalten, mit der Advocatie über

<sup>1)</sup> Bey Ludew. p. 140.

<sup>2)</sup> In Ms. Andreac Abb. werden genannt Hallstat, Cranach, Greitz, Theres, Banz, Rostall, Rot cum advocatia civitatis Babenberg, quas, sagt die Urkunde, "praedictus Comes ad mensam et manum suam libere tenuit."

Rote (Mönchröden) aber möge er, mit Rath der Chorherren, nach Belieben verfahren, et de caeteris quasi dominus rationem redditurus provideat 1). Dass sich Friderich in dieser Urkunde Graf von Frensdorf geschrieben, dünkt mir aus Gefälligkeit gegen die Kirche zu Bamberg geschehen zu seyn, von der er eben sowohl, als sein Großvater Advocat 2) gewesen und den Ratenzgau zu Lehen gehabt hatte. Ich finde in einem Privatschreiben vom 7. August 1747, dass sich Fürst-Bischof Anton Philipp von Frankenstein in diesem Monate auf dem Schloße gu Frensdorf einige Zeit aufgehalten habe.

- a) Testes layci Berthold Dux, Udalricus de Wischenvelt, Eberhardus de Wolvesperch, Otto de Lutenbach, Eberhard et Regenolt de Rifenberch, Fridrich de Santpach. Ministeriales ecclesie: Gundeloch de Bodelndorff, Ulricus de Memelstorf, Cunrat de Stetebach, Otto Pincerna, Helmbricus et Otto de Sletene (vermuthlich Kirchschletten \*) Henricus et Herdegen de Wisentawe, Chunrat de Hochstete, Eberhard et Heinrich de Keschendorf. Ministeriales Comitis : Emehart et filii sui Eberhart et Bertoldus, Heinricus Spiez, Otto et frater ejus Engenhart et Ramunc de Hohenecke et Dimar de Ultevelt. De civitate : Herman et filius ejus Bernger, Gotfrid Thelonearius, Gotfrid Hofmann Mis. \* Bundsch. III. B. S. 110.
- 2) Comes Fridericus de Vremsdorf Advocatus ecclesiae Babenberg l. c.

In Reichsangelegenheiten hielt Friderich immer seinen ursprünglichen Geschlechtsnamen bey. Also ist 1190 in einem öffentlichen Brief Heinrich's VI, worinn dieser die Stiftung des Nonnenklosters Schönau bey Markt Heydenfeld (Heitingesvelt) im Amte Homburg bestättiget 1), als Zeuge Friderich Graf von Abenberc. Im J. 1192 2) ist er eben so unter den Zeugen geschrieben, und 1193 in einem zu Wirzburg ausgesertigten kaiserlichen Instrument 5) folgt Comes Fridericu's de Abenberk nach Berthold, Herzog von Meran und den Grafen von Pogen. Zum letztenmal fand ich ihn 1199 4), hernach aber nicht mehr, ein Anzeigen, er sey in dem dreyzehnten Jahrhunderte mit seinem Leben nicht weit vorgerückt. Wo seine Gebeine ruhen, weiß der allein, welcher im Stande ist, sie ihm dereinst zur Auferstehung wieder zu geben. Av entin 5) hat ihm zum Sterbejahr 1250, aber ohne Beweis, angewiesen; allein unsre Urkunden widersprechen diesem Vorgeben.

Das Abenbergische Wappen sollen zwey weiße Löwen mit rothen ausgestreckten Zungen im blauen Feld, auf dem Helm zwey blaue Hörner in

N 2

- 1) Guden. cod. dipl. T. V. p. 356.
- 2) Wibel cod. dipl. S. 57.
- 5) Mon. Boic. T. VI. p. 200.
- 4) Schultes dipl. Ges. Henneb. I. Th. S. 84.
- 5) In der 24. geneal, Taf. seiner Chronik.

einer Krone, gewesen seyn 1). Man vergleiche damit das Denkmal der Stiftung von Raitenhaslach 2). Ein anderes Wappen dieser Familie 3) scheint die Zierrathe auf dem Schilde unsers Stiftungssiegels angenommen zu haben. In dem Umstande, dass die Advocatie über Banz und die Einnahme der davon abfallenden Einkünfte 1189 einem Beamten überlassen worden, glaube ich einen nicht unwichtigen Grund zu finden, warum von dort an, und überhaupt unter den beyden Friderichen, ein so langer Stillstand aller schriftlichen Nachrichten bey uns entsprungen ist. Freilich mögen auch die übrigen misslichen Zeitumstände, wo so manche Spaltung im Priesterthum und Reiche obgewaltet, das Ihrige dazu bevgetragen haben; allein ganz aufhellen lässt sich daraus solch eine Particularsache nicht. Wir wollen nun lieber sehen, ap wen die oberste Schutzgerechtigkeit über Banz, nach dem Absterben besagter Grafen von Abenberg durch Erbrecht gediehen sev.

Diess brachte Hedwig, Grass Friderich I. Schwester in das Andechsische Haus; nachdem sie aber vor Friderich II. gestorben, so fieles nach seinem Tode auf ihren Sohn Berthold, ersten Herzog von Meran, von dem solches auf Otto I. übergieng. Die Lücke unsers Archivs zu decken, will ich die Geschichte dieser ansehnlichen

<sup>1)</sup> Hocker suppl. I. S. 6.

<sup>2)</sup> Mon. Boic. T. III. p. 102.

<sup>5)</sup> l. c. Tab. 8. N. 1.

und mächtigen Familie, so weit sie besonders die erbliche Advocatie über Banz beleuchtet, aus den besten Schriftstellern einschalten. Diese sind Koeler de Ducibus Meraniae, Dubuat origines Boicae, den Ufsermann 1) manchmal erganzet und berichtiget hat, und des I. F. v. H. Versuch einer pragmatischen Geschichte der Grafen von Andechs, nachherigen Herzoge von Meran. Innsbruck 1797, der sich zuweilen durch Pfeffels willkührliche Hypothesen irre führen ließ, von mir aber ist verbessert worden.

# §. IV.

Arnulph, Graf von Andechs und Diessen. Die Grafen von Blassenberg, eine Nebenlinie. Berthold, Graf von Andechs und seine Kinder.

Meine Absicht leidet es nicht, in der Andechsischen Genealogie höher als zu Arnold oder Arnulph V. aufzusteigen; wem jedoch darum zu thun ware, findet seine Befriedigung in P. Ufsermanns episc. Bamb. 2). Arnulph vereinigte um 1100 die Grafschaft Diefsen mit jener von Andechs, indem seine Gemahlin Agnes die Erbgräfin von Diefsen war. Er hatte mehrere Söhne, die wir zum Theil noch wollen kennen lernen, aber von dreyen, als Deoterich, Otto, der zu Iringsheim umgebracht worden und Gebhard,

<sup>1)</sup> Episc. Bamb. p. 120 u. W.

<sup>2)</sup> p. 120.

ist außer ihrem Daseyn 1) nichs bekannt, gleichwohl muß einer von ihnen mit einer frankischen Grafin die Herrschaft Culmbach erworben haben, und der Stammvater der Grafen von Blaßenberg geworden seyn, da dieselbe nach ihrem Aussterben an Otto I. Herzog von Meran erblich gefallen ist.

Es ist sehr annehmbar, Graf Otto, der vor Rapoto Advocat zu Bamberg war, habe eine gebohrne Gräfin von Ostfranken zur Ehe gehabt und mit ihr Culmbach zum Brautschatz bekommen. Doch dem sey, wie ihm wolle, Bertolf I. nannte sich zuerst einen Grafen von Blassenberg 2) und war Schutzvogt der Abtey Michelsberg schon vor 1121 3). Als Graf von Blassenberg erscheint er erst 1136 bey Usserm. in der ächten Urkunde 4). Von seinem Unwesen war die Rede im III. Abschn. §. 3. Er hatte zwey Sohne, Poppo und Bertolf II. Poppo nahm zur Gemahlin die Erbtochter des Grafen Reginboto von Giechburg Chunizza oder Cunigund, welche ihm die Schlößer Giech und Lichtenfels, samt dem Derfe Mistelfeld, als Heirathsgut zubrachte. Sie lebten lange miteinander und zeugten auch einen Sohn Heinrich. Allein wegen der nahen Blutsverwandschaft wurde 1130 ihre Ehe auf der Synode zu Bamberg für nichtig

<sup>1)</sup> l. c. p. 122.

<sup>2)</sup> l. c. in Cod. prob. p. 84.

<sup>5)</sup> Die Urkunden dazu findet man in von Schultes histor. Schrift. S. 232 u. w.

<sup>4)</sup> l. c.

Chunizza hielt sich demnach für berechtiget, über ihren Erbtheil frey zu walten, und schenkte 1142 obgenannte zwey Burgen, samt den Ministerialen, Leibeignen beyderley Geschlechts und allen Eingehörungen, dem heil. Peter zu Bamberg, den Chorherren des heil. Georgius aber Mistelfeld, wofür sie verpflichtet seyn sollten, ihr einen ewigen Jahrtag zu halten; sie starb aber noch in demselben Jahr oder im Anfange des folgenden, ohne eine Klosterfrau gewesen zu seyn 1).

Erwähnte Schenkung hatte den Grafen Poppo erbittert und er besehdete 1145 die Hochstistslande. Bischof Egilbert suchte sich durch gütliche Wege zu vergleichen, der Vergleich war aber von keiner Dauer. Unterdessen steckte Poppo seinen Sohn Heinrich in ein Kloster, er selbst aber starb um 1146, und Bischof Egilbert folgte ihm bald nach. 47 Hierauf schlofs 1146 oder 47 2) Bischof Eberhard II. mit Grafen Berchtolf II. einen neuen Vertrag, den nachher (1160) Kaiser Friderich L bestättiget und die Erbfolge auf beyde vom Lehensverband mit dem Reich befreyte Burgen, nur auf einen einzigen weltlichen Solin, wenn dieser bey Leben bleiben würde, eingeschränkt 3) hat. Vom Grafen Berchtolf, oder was damals einerley war, Berthold,

<sup>1)</sup> Nonne und famula Dei sind nicht von gleicher Bedeutung; man sehe, was bey Pez thes. anecd. T. V. P. II. p. 60 vorkommt.

<sup>2)</sup> l. c. p. 102.

<sup>3)</sup> Ded. über Fürth N. 61.

finden wir zwey Söhne und weiter nichts mehr 1), wie folgende Tafel anzeigt:

Otto,

Graf von Andechs, Advocat der Kirche zu Bamberg 1127.

Berchtolf I. Graf v. Blassenberg, Schutzvogt der Abtey Michelsberg 1121-1136.

Poppo, Graf von
Blafsenberg + 1145.
Gemahl. Chunizza,
Erbtochter des Gr. Reginboto v. Giechburg + 1142.
Berchtolf II. Graf von
Blafsenberg 1149.

Heinrich wird geist- Berchtolf Richard III. 1161. 1158.

Wir wenden uns nun zu der Hauptlinie des Andechsischen Hauses. Berthold III. 2), Arnulphs des V. Sohn, Graf v. Andechs, stiftete um 1120 mit seiner Gattin Sophia, seinem Vetter, Graf Otto von Wolfrathshausen und dessen Gemahlin Lauritte das Kloster Diefsen und beschenkten es merklich. Die ihres Zeitalters würdigen Verse, welche die Stifter und Wohlthäter dieses Gotteshauses, obschon nicht nach genauer

<sup>1)</sup> Schultes hist. Schr. S. 220.

<sup>2)</sup> Nach Ufserm. l. c. p. 122.

Ordnung, enthalten, mögen auch hier ein Plätzchen verdienen:

Diessenses Proceres et eorundem mulieres,
Semet cum donis nostris tribuere Patronis.
Interior fossa cunctorum continet ossa,
Nomina sed procerum tenet hic locus et mulierum,
Spiritus illorum quo tendat ad alta polorum,
Haec optent juvenes cum puerisque senes.
Marchio Berchtoldus, conjunx Hadwigis
et eius

Berchtoldus Comes, atque sua conjunx praeclara Sophia

Cunrat Canonicus, Comes Henricus, Otto

Dux et Marchio Berchtoldus, cui nobilis uxor et Agnes

Filius illorum Marchio Heinrich, vir honorum In coeli porta locet hos pia virgo Maria.

Berthold war auch der Urheber des Frauenstifts Edelstetten im Jahr 1152. Was ihm Koeler 1) auf dem heiligen Berge Andechs zum Verdienst anrechnet, beruht auf untergeschobenen 2) falschen Urkunden.

Seine Gemahlin war Sophia, eine Gräfin von Sulzbach 3), denn Kaiser Friedrich I. nennet ihren Sohn Bischof Otto II. von Bamberg seinen

- 1) De Duc. Mer. p. 23.
- 2) Mon. Boic. T. VIII. p. 589.
- 3) Schoepf I. Th. S. 249.

Blutsfreund 1). Diese Verwandtschaft wird dadurch erprobet, dass gemeldten Kaisers Vatersbruder Conrad II. Herzog von Ostfranken und nachher 'n. König von Deutschland, die Gertrud, eine n S Tochter des altern Berengar de Sulcepach 2) zur Ehe hatte. Wiedemann 5) erzählt: "unser Berthold habe eine Grafin Sophie von Ammerthal zur Gemahlin gehabt und mit ihr zwey Sohne erzeugt." Er fahrt fort: "Dass diese Familie, welche von den ostfränkischen Markgrafen von Schweinfurt abstammten, im Bayreutischen und Bambergischen stark begütert waren, ist außer Zweifel; sie verblühte zu Anfang des 12ten Jahrhunderts, und es ist daher zu vermuthen, dass die Ammerthalischen Güter in Franken an die Grafen von Andechs, als weiblichen Nachkömmlingen übergegangen seyn mögen." Dieses Haus starb 1184 mit Gebhard dem letzten Grafen von Sulzbach aus. Eheleute, Berthold und Sophia, werden von dem bambergischen Annalisten Hofmann 4) für die Eltern des heil. Bischofs Otto angegeben, da doch Otto II. ihr Sohn war, ein deutlicher Beweis, er habe die Ottonen miteinander vermengt, und auf die Zeitrechnung gar keine Rücksicht genommen. Sophia verschied den 5. Sept.

G

rz

a

1

n

<sup>1)</sup> Mon. Boic. T. V. p. 358.

<sup>2)</sup> Koeler Geneal. fam. Stauff Tab. I. It. Mon. Boic. T. XVI. p. 554.

<sup>5)</sup> In chron, Curiae bey Mencken III. p. 657.

<sup>4)</sup> col. q1, ap, Ludew.

, als letzte F

n, Graf von A n Sulzbach un

I i

rkgraf edwig, 6. Poppo + auf dem Kreuzzuge.

g von Dalmatit. Gem. Agnes v,

rzog Heinr., ig†
an, graf v. leini zu + 1228. G zog
1254. phia + 141en.
rix, Kinder.

Mechtild, Aebtissin zu Kitzingen † 1254.

1251.

n v.

g v. Me-1248. Gem. a, Grafin hampagne Kinder. Poppo, Bischof zu Bamberg.

 1156 und wurde im Capitelshause zu Diefsen 1) begraben.

Dass zu jener Zeit die Töchter der Großen. auch wenn sie Brüder hatten, zur Ausstattung liegende Güter bekamen, sieht man aus der Bitte der seligen Mathild oder Mechtild an ihre Eltern Berthold und Sophie, als sie zu Diessen krank danieder lag: "Mein Vater, sprach sie, wenn sie mich einem sterblichen Manne verlobt hatten, würden sie ihm nicht zur Mitgift einen Theil ihres Vermögens (substantiae tuae) haben zukommen lassen? Nun, liebster Vater, da das von ihnen und meinem Geschlecht gestiftete Gotteshaus Diessen in einer waldigten, feuchten und unfruchtbaren Gegend liegt, geben sie meinem unsterblichen Bräutigam nur den zehnten Theil von ihren Besitzungen (substantiae), die sie bey der Isar ohnweit Diengen 2) haben." Da dieser Vorgang sich ereignet hat, nachdem die Aebtissin Mathild vom Hofe Kaisers Friedrich I, der den kaiserl. Thron 1152 bestiegen hatte, zurückgekehrt war, so. kann ihr Vater Berthold damals noch nicht Conventsbruder zu Diefsen gewesen, wohl aber nachher es geworden seyn. Er starb 1160 und fand sein Grab neben seiner Gemahlin.

Ihre Kinder waren Mechtild, Aebtissin zu Edelstetten in Schwaben. Sie erwarb sich durch ihre Wunderthaten und Frömmigkeit den Rufder Heiligkeit. Sie stand bey Kaiser Friedrich

<sup>1)</sup> Mon. Beic. T. VIII. p. 307.

<sup>2)</sup> Du Buat T. H. p. 226.

dem Rothbart in grossem Ansehen, bey dem sie auch einmal einen Rechtshandel für ihr Kloster gewann. Sie verließ das Zeitliche 1164, nach andern 1160 den 3. May und wurde zu Dießen vor dem Altar des heil. Johann des Taufers beerdiget.

Gisela ward an Grafen Dietpold von Berge vermählet 1). Sie war Mutter von vier Bischöfen, worunter auch Heinrich II. zu Wirzburg gewesen.

Euphemie war Aebtissin zu Altmünster und starb den 15. Jun. 1180.

Es waren auch drey Sohne vorhanden. Poppo, dessen Abkunst einige sichere Urkunden beweisen. Sein Vater als Mitstister der Probstey Diessen in der Nähe des Ammersees war Schutzvogt darüber. In einem Instrument 2) ohne Jahrzahl, wird nun gesagt, Ulrich von Homeras habe einen Theil seiner Erbschaft zu Wengen, durch die Hande seines Herrn Otto und Heinrich, und seiner Gebieterin Lauritte 3), in manus Advocati Comitis Bertolfi et fillisui Popponis" besagtem Stist übergeben. Desgleichen sindet man in einem zu Nürnberg 1142 vorgenommenen Geschaft unter den Zeugen Poppo 4) Comes de Andechs. Er fand nach Aus-

<sup>1)</sup> Du Buat l. c. p. 240. Ussermann episc. Wirc. p. 68.

<sup>2)</sup> Mon. Boic. T. VIII. p. 132.

<sup>5)</sup> Man vergleiche damit die oben angeführten Verse.

<sup>4)</sup> l. c. T. VII. p. 344,

sage des Todtencalenders von Diefsen 1) zu Constantinopel sein Grab: "III. Id. Dec: Poppo Comes filius Berhtoldi Comitis fundatoris nostri. Sep. Constantinopoli." Er machte nämlich den unseligen Kreuzzug unter dem Könige Conradmit, welcher den zehnten Theil der deutschen Krieger 2) schon aufgefressen hatte, ehe sie, durch die Treulosigkeit der Griechen, auf Umwegen herum geführt und vom Hunger abgezehrt, nach Constantinopel gelangten.

Otto widmete sich dem geistlichen Stande. Nach Angabe des Verfassers des Versuches, der aber gewohnt ist, seine Gewährmanner nur selten zu nennen, soll ihn Kaiser Friedrich 1165 zum Bissthum Brixen ernannt haben, was mir aber nach dem Calixtinischen Concordat sehr unwahrscheinlich vorkommt; er soll hierauf nach fünfjähriger Regierung 1170 resignirt und die Domprobstev zu Bamberg angenommen haben. Gewisser ist, dass er 1177 zum Bischof daselbst erwählet worden. Durch seine Milde und Leutseligkeit erwarb er sich den Namen des Freygebigen (Largi). Ihm gehörte ein Theil an der Saline zu Hall im Innthal durch Erbrecht eigenthümlich; da nun die Probstey des h. Norberts zu Osterhofen von den Einkünften der Bischöfe zu Bamberg in Baiern, zu ihrer Bekleidung, von sechs verschiedenen Ortschaften, jährlich in Summa neun Talenten und drey Solidos zu erheben hatte, mit

<sup>1)</sup> l. c. T. VIII. p. 310.

<sup>2)</sup> Schmidts Geech. der Deute. H. Th. S. 350.

der Einnahme aber es langsam und unordentlich zugieng, so traf Otto 1180 einen Tausch, und überwieß gedachte Summe an seinen Beamten der Saline, solche jährlich auf einmal auszuzahlen. Ausder in der Urkunde 1) befindlichen Rechnung ergiebt sich, dass zu jener Zeit ein Solidus 30 Nummos, 8 Solidi ein Talent und dieses ein Zeugen dabey waren Per-Pfund ausmachte. thold, Markgraf von Andehsen und sein Sohn Markgraf Berthold. Von ihren Ministerialen Gotefridus und Ortungus de Andehsen. Den 12. Oct. 1181 weihete er mit dem Bischof Hartwig von Augsburg die Stiftskirche zu Diefsen ein und beschenkte sie mit manchen Grundstücken. Um 1192 erneuerte er einen Vertrag mit seinen Neffen Berthold, Herzog von Meran und Poppo, Probst bey St. Jacob, der vorher mit seinem Bruder Berthold 2) schon geschlossen war, und die Ministerialen des Hochstifts und der Andechsischen Familie betraf. Es wurde nämlich ausgemacht, dass, wenn ein bamber gischer Ministerial von den andech sischen Dienstleuten oder umgekehrt, eine Person zur Ehe nähme und Kinder bekäme, so solle der erste Sohn oder die erste Tochter dem Stande des Vaters folgen, die übrigen aber wären zwischen dem Hochstift und dem Herzog und dessen Bruder Poppo und ihren Erben in Franken, Baiern und Kärnthen gleich zu theilen u. s. w.

<sup>1)</sup> Mon. Boic. T. XII. p. 350.

<sup>2)</sup> l. c. T. VIII. p. 166.

Otto brachte auch die Canonisation seines Vorfahrers des heil. Otto zu Stande 1). Einige Jahre
vor seinem Tode stiftete er das Spital im Gärstenthale, am Pyhrn in Oesterreich ob der Ens,
auf des Hochstifts Grund und Boden, für Pilgrime,
und beschenkte es reichlich, mit Vorbehalt der
Advocatie. Er starb endlich den 2. May 1196 2)
und wurde im Dom begraben. Nun kommen wir
an seinen Bruder Berthold, den vorletzten dieses Namens.

### §. V.

Berthold der vorletzte, Graf von Andechs und Markgraf von Istrien. Seine Gemahlin und Kinder.

Ich fand ihn zuerst 1140 als Zeugen in einem Instrument 3) des Herzogs Leopold von Baiern: "Perhtold filius Perhtoldi Comitis de Andesehe." Die Probstey Reichersberg lag im Comitat Bertholds, Grafen von Andehse, nachst dem Innflus, im Gau, wo das Flüsschen Antesen durchstreicht 4). Unser Berthold war Schutzherr von Benedictbeurn. Er wohnte 1147 einem glänzenden Hostage des Kaisers zu Bamberg 5) bey. Das Kloster Admont erhielt durch Tausch

<sup>1)</sup> Ufserm. episc. Bamb. p. 128.

<sup>2)</sup> l. c. p. 131, wo mehr von seinem Leben zu finden ist

<sup>5)</sup> Mon. Boic. T. XIII. p. 171.

<sup>4)</sup> l. c. T. IV. p. 426.

<sup>5)</sup> Hund metrop. T. I. p. 206.

1155 eine dem Berthold zuständige Saline zu Hall. Seine Mutter Sophie und sein Großoheim, der Canonicus Conrad zu Dießen, versagten ihre Einwilligung, unter dem Vorwande einer für Bertholden, der also damals noch nicht großjährig war, offenbaren Verletzung; allein 15 Mark Silber wogen die Beschädigung auf. Bischof Eberhard II. zu Bamberg gab 1154 dem Stifte Reichersberg einige Güter durch die Hand des Grafen Berthold von Andechs 1). In eben diesem Jahr übergab er die vom Kaiser Friedrich vormals erhaltene Advocatie über Niederaltach, auf dessen Befehl, dem h. Peter zu Bamberg 2).

1156

- 1) Mon. Boic. T. III. p. 428.
- 2) Wo jedoch folgende Zeugen nach dem Erzb. von Trier weggelassen sind, die ich ex Hofm. mss. ersetze: Heinricus Ratisponensis, Otto Frising. Cunradus Pataviens. Anselmus Havelbergens. Episcopi, Marquardus Abb. Fuldensis. Heinricus Dux Bavariae, Welfo Dux, Otto Palatinus Comes Bavariae, filii ejus Otto et Fridericus, Otaker Marchio de Styria, Adalbertus Marchio de Saxonia, Bertholdus Marchio de Cambe, Heinricus Praefectus urbis ratisp. et filius ejus Otto Comes, Gebehardus Comes de Sulzbach, Eggbert Comes de Butene, Cunradus Comes de Dachowe et filius ejus Arnoldus, Bertholdus Comes de Andechse, Bertholdus Comes de Bogen, Udalricus Comes de Lencenburg, Bertoldus Comes de Tyrol, Egeno Comes de Vehingen. Nobiles et liberi. Marquard de Grumbach, Udalrieus de Nurmingen,

1156 erscheint er als Zeuge bey einer kaiserlichen Befreyung zu Strafsburg 1), und 1157 war er zu Worms anwesend, als der Kaiser die überflüßigen Zölle von Bamberg nach Mainz auf drey reducirte 2). In eben diesem Jahr ist Berthold Graf

ningen, Adalbertus de Truhendingen, Adeloldus Walpoto, Altman de Sygenburg, Udalricus de Stein, Rupertus Wolf, Regenoldus de Otelingen, Gelchardus de Waldeege et frater ejus Marquardus, Adalbertus de Berge, Heinricus de Oteloheftorf et frater ejus Meingor. Ministeriales Walther de Schippe, Hartmann de Sibenheiden, Bertholdus de Rasche, Heinric de Papenheim, Herman de Eische, Pillungus de Memestorf et Gundeloch frater ejus, Eberhardus de Cuntsveld, Adelbertus de Vraha, Otnandus de Burgelin. Actum Babenberch 1154.

- 1) Würdw. nov. Subs. T. VII. p. 183.
- 2) Testes ratione trium Teleniorum sunt: Wicmannus Magdeburg, Archiep, Eberhardus Wirceb. Eberhardus Bamberg. Guntherus Spirens. Wiggerus Brandenburg. Ep. Marquard. Fuld. Abbas. Fridericus Dux filius Chunradi Regis piissimi. Marchio Albertus, Marchio Cunradus, Ludwicus Lantgravius Turingiae, Otto Palatinus Comes de Witelinfbach, Bertoldus Comes de Andefsenh, Bobo Burgravius Wirceb. et frater ejus Bertoldus, Ludovicus Comes de Rienegge, Wolframus Comes de Wertheim, Rabboto Comes, Marquardus de Grumbach, Gotfridus de Luden, Walterius

von Andesse abermals Zeuge bey einer wohlthätigen Handlung Heinrichs des Löwen für das Kloster Randshofen 1). In dieser Eigenschaft findet man ihn auch auf einem vom Kaiser Friedrich zu Wirzburg gehaltenen Hostage 2). Der Kaiser hielt 1158 noch ein Hosgericht zu Regensburg, nach der Octav von Christi Erscheinung, vor seinem Feldzuge nach Mailand (ante expeditionem Mediolanum) 3). Berthold kommt dabey als Advocat des Canonicatstistes Windberg vor, und steht unter den Zeugen umnittelbar nach Friedrich dem Sohne des Königs Conrad und Herzogs von Schwaben.

Dass er dem Heerzuge nach Mailand beygewohnt habe, das dir bürget ein Dokument, das der Kaiser 1160 zu Pavia für die Kirche zu Bamberg 4) aussertigen ließ, wo er den Anwesenden beyge-

de Scyphen. Testes vero confirmationis: Arnoldus Mogunt. Archiep. Conradus Wormac. Eberh. Bamb. Gunth. Spir. Albertus Tridentinus, Gebhardus Wirzhiburgenf. Ep. — Matheus Dux Lotharingiae, Hermannus Palatinus Comes Rheni, Ludew. Lantgr. Thur. Emico Comes de Leiningen, Gotfrid Comes de Spanheim. Datúm Worrmatiae VIII. April. — An. — 1157. Ex l. c. ad hunc annum.

- 1) Mon. Boic. T. III. p. 322.
- 2) l. c. T. VI. p. 173.
- 3) l. c. T. XIV. p. 24.
- 4) Cod. dipl. über Fürth N. 60.

zählt ist. Im Junius 1161 auf der Versammlung zu Lodi, wo Pabst Victor III. anerkannt wurde und die Schlüße der Pavesaner Synode ihre ganze Richtigkeit erhielten, war Berthold von Andechs auch zugegen.

Nach seiner Rückkehr von der Lombardev in Oberfranken, hielt er entweder noch 1161 oder das Jahr hernach ein Landgericht zu Königsfeld auf dem Gebirge, wo er mit seinen Beysitzern einen Prozefs zwischen dem Abt Berthold zu Banz und einem freyen Ritter 1) entschied. Konigsfeld (Künsfeld) liegt an der Aufsees im Amte Hollfeld, und ist ein grosses Pfarrdorf, mit einem Centgericht. Nach der Behauptung einiger Geschichtschreiber, sagt Hr. Wehrl 2), ist dieser Ort im mittlern Zeitalter ein Königshof gewe-Hier haben wir nun auch den Beweis dazu; und ich kann hinzusugen, dass er auch Königshofen auf dem Gebirge: "in Kunigeshoven, quod est in Montanis contra Boemiam 3)" genannt worden. Berthold kommt 1164 als Zeuge im Stiftungsbriefe des Klosters Aspach vor. Im Marz 1166 versammelten sich die baierschen Fürsten zu Lauffen, und unter diesen auch Berthold wider den Erzbischof Conrad von Salzburg. Zum letztenmale finde ich

0 2

<sup>1)</sup> Beyl. 26.

<sup>2)</sup> Geogr. Grundriss Bamb. S. 104.

<sup>5)</sup> Heutze Vers. über Bayreuth S. 39.

ilm als Grafen von Andechs 1172 unter den Zeugen einer Urkunde r); laut welcher Heinrich der Löw dem Kloster zum heil. Zeno einen Theil an der Saline zu Hall schenkte. Allein Hr. von H. 2) will ein authentisches Dokument in Diefsen gesehen haben, wo Berthold bereits 1170 als Markgraf von Istrien erscheine; ich halte diess aber für einen Gedachtnissehler: denn vermöge eines glaubwürdigen Zeugnisses 3) erhielt er diese Würde im Jahre 1174. Erwahnter Verfasser giebt für die Hauptursache der Veränderung folgende an: Kaiser Friedrich I. wollte nicht, dass Hermann, der 1161 seinem Bruder Heinrich IV. im Herzogthume Kärnthen gefolget war, die beträchtliche Markgrafschaft Istrien damit vereinige, und dadurch gar zu mächtig, etwa auch dem Kaiser, auf seinen beständigen it alie nischen Reisen und Feldzügen, wo er ohnediess Alexander III. wider sich hatte, gefährlich wür-Eben darum mag er einen seiner getreuesten. unsern Berthold, dahin gesetzt haben. Ich füge bey: da er auch sein Blutsfreund war, hatte er einen Beweggrund mehr dazu.

In diese Zeit fallt die Begebenheit, da sich der selige Abt Adam zu Langheim gegen die Grafen von Orlamund beklagt hat, einige Leute behandelten auf ihre Nachsicht die Güter seines Got-

<sup>1)</sup> Mon. Boic. T. III. p. 548.

<sup>2)</sup> Versuch S. 68.

<sup>5)</sup> Mou. Boic. T. VIII. p. 593.

teshauses sehr feindselig; sie entschuldigten sich aber 1) damit, daß sie eben diese angefeindeten Güter in die Hande des ehrwürdigen Abts, und auf seine Bitte in die Hande Bertholds Markgrafs von Istrien, auch Ulrichs und seines Sohnes von Calwenberg übergeben hätten. Die Schuld fiel also zum Theil auf unsern Berthold, der Langheim gegen die Ungezogenheiten jener wilden Ritter hätte schützen sollen. Wahrscheinlich wurde dieser Unfug in seiner Abwesenheit verübt, und die ganze Schuld mag auf dem von Calwenberg haften.

In einem Tauschgeschäfte vom J. 1180, worüber Bischof Otto H. zu Bamberg die Urkunde 2) aussertigen ließ, sind die ersten unter den Zeugen sein Bruder Berthold Markgraf von Andechs und dessen Sohn Berthold Markgraf. Bald hernach heißen sie 3) Marchio Pertholdus et filius ejus Dux Pertholdus.

Als gedachter Bischof Otto 1185 den Alram von Chamb, Ungerechtigkeiten halber, der Advocatie über Aldersbach, mit Genehmigung des Kaisers und der Fürsten zu Nürnberg entsetzte, waren die Zeugen, nach dem Leopold Herzog von Oesterreich, Berthold Markgraf v. Istrien, sein Sohn Berthold Herzog von Meran, Graf Berthold und sein Bruder Ul-

<sup>1)</sup> Hoenn Cob. Hist. S. 110.

<sup>2)</sup> Mon. Boic. T. XII. p. 351.

<sup>3)</sup> I. c. T. VI. p. 133.

rich von Bergen 1). Ich kann hier die Bemerkung nicht unterdrücken, die ich fast durchgehends bewährt gefunden habe, daß die Zeugen sich nicht nach Willkühr des Notarius, sondern nach dem Range und Zusammenhang ihrer Verwandtschaft unterschreiben ließen; ein grosses Hülfsmittel für die Genealogie!

Wer unsern Berthold noch öster als Zeugen zu sehen wünschet, darf in des Herrn von H. Versuche 2) sich umschauen; wenn er aber Bertholds Tod in das J. 1184 setzet und sich auf eine Urkunde von 1185 beziehet, so hat er sich übereilet und nicht bedacht, dass diese Jahrzahl nicht in dem Dokument, sondern bey dem Titel auf Gerathewohl 3) stehe, und sie eben sowohl 1189 heisen konne, indem Abt Richer zu Raitenhasslach 4) bis 1196 gelebt hat. Ich stimme daher dem Calender von Diessen 5) bey, der seinen Sterbetag auf den 14. Dec. 1188 ansetzt.

Pez hat uns zwey Briefe von ihm 6) aufbewahrt; in einem bittet er den Abt Rupert zu Tegernsee, seiner Tochter, einer herzoglichen Braut, ein Pferd zu leihen, im andern aber ersuchet er denselben, ihm das Büchlein von Herzogen Ernesten zum Abschreiben zu sen-

- 1) l. c. T. V. p. 359.
- a) S. 70 74.
- 3) Mon. Boic. T. III. p. 118.
- 4) l. c. p. 101.
- 5) l. c. p. 310.
- 6) Cod. epist. T. II. p. 12 und 13.

den. Seine Gemahlin hiefs Hedwig. Du Buat 1) und von H. 2) geben vor, sie wäre eine Tochter des Grafen Conrad von Dachau gewesen; aber von Schultes 3) hat richtig angemerket, Pfeffels Hypothese, dem diese nachbeteten, habe wenig historische Wahrscheinlichkeit, indem zur Zeit noch nicht erwiesen sev, dass Conrad von Dachau in der obern Gegend von Franken so viele Güter besessen und auf seine Tochter verer-Ueberhaupt wöllten diese Schriftsteller viel zu früh das ganze Franken bis zum Spessart und an den Thüringer Wald, gegen alle diplomatische Evidenz, in die Charte von Allein Hr. von Schultes Baiern aufnehmen. 4) hat diesen handgreiflichen Irrthum sehr bündig widerlegt. Seinen Gründen setze ich hier noch das Zeugniss Ditmars 5) bey, wo gesagt wird, die heil. Kaiserin Kunegund sey von ihrem geliebten Kaufungen in Hefsen, das sie zur klösterlichen Ordnung eingerichtet hatte, durch das östliche Franken nach Baiern, und zwar damals nach Regensburg gereiset. Hr. von H. in seinem . Versuch setzet alle nächst Bamberg gelegene Ortschaften, als Scheflitz u. s. w. ins Vogtland, das von Franken durch den grossen

<sup>1)</sup> T. II. orig. Boic. p. 247.

<sup>2)</sup> I. c. S. 74.

<sup>3)</sup> Hist. Schrift. S. 71.

<sup>4)</sup> I. c. S. 5 u. w.

<sup>5)</sup> Kuchenbeck anal. coll. III. S. 129.

Nordwald, als welcher von Böhmen her, oberhalb Cronach 1) bis zum Thüringer Wald fortlief 2), abgesondert war.

Ich bleibe demnach dabey, dass diese Hedwig eine Tochter des Grafen Rapoto von Abenberg gewesen; denn nur auf diese Art wird es anschaulich, wie ihre mannlichen Nachkommen Guter so nahe an Banz, samt der Schutzgerechtigkeit darüber, ererben konnten. Sie verwechselte das Irdische mit dem Ewigen nach der einen Nachricht 3) 1173, nach der andern 4) 1176. Sie bekam ihre Ruhestatte, wie ihr Eheherr zu Diefsen in Baiern 5).

- 1) Mon. Boic. T. XIII. p. 193.
- 2) 1617 hat Bischof Eberhard I. mit seinem Bruder einen Tausch getroffen mit Consens des Kaisers Heinrich. Der Bruder Cuno nahm Wugastesrode, und gab Eberhardo den Nortwald bey dem Fluss Rotach bis Stainach, die alle annotirt sesn. Die Testes, so noch zu lesen, nennen sich: Comes Adalbertus, Adalbertus de Duchentz, et filius ejus Hezele, Adeloch de Schonemub Walther et Hezele filius ejus de Vodetspach, Walther de Aharen, Bukko etc. De Ministerialibus vero isti: Heyenrath, Hazer, Vassel, Durinch, Cunzo l. c. ad. an. 1017. Bischof Otto II. zu Bamberg schenkte dem Kloster Prieslingen 1194 de nemore nostro secus Kranach, quod vulgariter dicitur Nortwalt ad 80 mansos excolendos. Mon. Boic. T. XIII. p. 193.
- 3) l. c. T. VIII. p. 297.
- 4) l. c. p. 306.
- Des Markgrafen Berthold von Istrien Siegel findet man in Kupfer gestochen in Mon. Boic. T. III. N. 32.

Er hatte eine Tochter, Sophie genannt 1), die an den Grafen von Henneberg Poppo VI. 2) verehelichet ward, wodurch begreiflich wird, wie die spätern Herzoge von Meran und Grafen von Henneberg Blutsfreunde geworden sind. Nach dem aus Pez oben angeführten Briefe ware noch eine Tochter anzunehmen, von der ich aber so wenig, als von ihrem angeblichen Bräutigam, einem Herzoge von Ampudium, zu sagen weiß. Er hinterließ auch zwey Söhne, nämlich Poppo Domherrn und Probsten bey St. Jakob zu Bamberg, der nachher als Domprobst 5) am 2. Dec. 1142 verstorben ist, und Berthold den letzten dieses Namens, den Stammherrn der Familie und glücklichen Erben vieler Güter in Ostfranken.

### S. VI.

Berthold, erster Herzog in Dalmatien und von Meran. Agnes seine Gemahlin, eine Erbin ihres Bruders Echerts III. Gras von Neuburg.

Wir müssen von seiner Gemahlin anfangen, weil sie ihm als Erbgräfin, nach dem Tode ihres Bruders, nicht nur in Baiern, sondern auch in Ostfranken, viele Güter zugebracht hat. Sie hieß Agnes und war eine gebohrne Gräfin von Neuburg und Formbach. Ihr einziger Bruder

<sup>1)</sup> l. c. p. 298.

<sup>2)</sup> Schultes Henneb. Gesch. I. Th. S. 50.

<sup>3)</sup> Mon. Boic. T. VIII. p. 309.

Echert III. fiel als ein Schlachtopfer des Krieges 1159 vor Mailand, und dadurch ward sie Erbin von ihm; denn der ältere Bruder Eberhard muss schon vorher in die Ewigkeit oder in ein Kloster Ihre Voreltern hatten ansehnliche gegangen seyn. Guter von dem Flusse Regen her bis Schwarzach, die durch ein gleichnamiges Dorf unterhalb Culmbach fliesst, wie zwey kaiserliche Urkunden bey Hund 1) erweisen. Auch zu Neukirchen, jetzt Neunkirchen, in villa Neukirchen in orientali plaga 2) hatten siè das Patronatrecht über die Pfarrey, und wahrscheinlich die Herrschaft über den Ort selbst. Ingleichen hatte er von seiner Großmutter Mechtild einen Theil der Güter in Franken, welche dem Grafen Arnold von Lambach gehörten, ererbet; denn von dessen einzigen übrig gebliebenen Sohne Adalbero. Bischof zu Wirzburg, bezeuget sein Lebensbeschreiber 3), er habe nebst Lambach und Scherding in Baiern, viele Landstädte in Franken besefsen, worunter auch ein Marktflecken bev Ansbach und Geroldshofen im Wirzburgischen zum Beyspiel angeführt werden.

Der Vater unsers Bertholds drückt sich 4) also aus: "Bertholdus Dei gracia Marchio et filius ejus Bertholdus de Andechsen — ob

<sup>1)</sup> Metropol. T. II. p. 18 und 26.

<sup>2)</sup> Oefele bey Buat or. Bo. T. II. p. 216.

<sup>5)</sup> Pez rer. Austr. T. II. p. 39.

<sup>4)</sup> Mon. Boic. T. IV. p. 421.

remedium animae nostrae, simul et Comitis Ekkeberti, cui in hereditatem successimus." Er bestättigte nämlich dem Stifte Reichersberg die Zollfreyheit bey Neuburg, welche schon besagter Ecbert demselben ertheilet hatte. Dass er seine Schwester zur Ehe gehabt habe, wird auch dadurch gewis, weil Berthold Ecberts Schwager, Sororius 1) genannt wird. Auch ihr Name Agnes ist beurkundet: "Bertoldus Marchio Istrie iunior cum uxore sua Agnes 2)."

Stammtafel, welche zeiget, wie die Neuburgische Erbschaft an das Meranische Haus gekommen sey.

Arnold Graf von Gem. Regilla, Freyin Lambach 5). von Weinfperg 4).

Godfrid, Markgraf v. Putten gegen Hungarn 5). Gem. N.

Adalbero, Bischof zu Wirzb.

Mechtild, Erbgräfin. Gem. Ecbert I. Graf von Neuburg 6).

> Echert II. Graf v. Neuburg 7). Gem. Willipirga 8).

Eberhard 9). Ecbert III. und Agnes. Gem. lezter 10) Graf Berthold, von Neuburg Herzog von + 1159. Meran 11).

- 1) Pez anecd. T. III. p. 439.
- 2) Mon. Boic. T. IV. p. 70. It. T. VIII. p. 298.
- 5) Pez T. II. Script. rer. Austr. p. 7: "Erat quidam Comes, Arnoldus nomine, qui castrum in Lambacensi loco, juxta fluvium, qui vocatur Truna, inhabitabat." —
- 4) l. c. p. 39: "Regillae Francigenum de gente Weinsberg potenti creatae."
- 5) Buat T. II. p. 215.
- 6) Pez Script. rer. Austr. T. IL. p. 7.
- 7) Hund metrop. p. 222.
- 8) Buat l. c. p. 216.
- 9) Der väterliche Großsvater hieße Echert, und daße Eberhard und Echert ihnen nicht einerley war, sieht man aus Gewold bey Hund Metr. Salish. p. 222: "Eberhardus filius ipsius Comitis Echberti, Echbertus frater ejus."
- 10) Schoepf ostfr. Gesch. II. Th. S. 35 und 34. Mon. Boic. T. IV. p. 409: "in ripa Ini fluminis in regione Norica, in comitatu Ekkeb'erti comitis v. J. 1142."
- 11) Anecd. Pezii T. III. p. 459: "Requiescunt in eo loco "(Formbach) pater ejus (Echerti Marchionis 1159 occisi) Eckebertus et Sororius Berchtoldus Dux Dalmatiae et Marchio Istriae, Eckebertus quoque senior fundator." In Hund metr. Salish. T. I. p. 206 folgen die Zeugen 1147 also aufeinander: Berchtoldus comes de Andelse, Eckibertus de Butone, Heinricus Praefectus Ratisponensis, Rapoto comes Abenbergae, Cunradus Dux et comes de Dachau.

Einige geben unserm Berthold, aber ohne hinlanglichen Grund 1), Agnes des Grafen De do von Rochlitz in Meissen Tochter zur Gemahlin; andre glauben, er habe beyde Agnessen 2) nacheinander zur Ehe gehabt. Wenn letzteres Angeben von Bestand seyn soll, so kann die zweyte Vermahlung erst einige Zeit nach 1181, wo er von einer einzigen noch lebenden Gemahlin spricht, vor sich gegangen seyn; zur Hauptsache thut es aber nichts, ob er eine oder zwey Gattinnen gehabt habe. Am q. Januar 1181 schreibt er sich Herzog von Dalmatien in einem Schenkungsbriefe, Kraft dessen er dem Kloster Formbach 5) einen Zehnten zu Stainhart "pro remedio animae suae, conjugis quoque et liberorum suorum perpetua salute, parentumque suorum redemptione" zu Neuburg übergiebt. Späterhin wird er gemeiniglich Herzog von Meran betitelt, z. B. 1185 Bertholdus Marchio Istrie, Berchtoldus Dux de Meran 4); jedoch in einer 1184 der Domkirche zu Bamberg gemachten Schenkung wird er als Zeuge unter dem Titel: Herzog v. Dalmatien angeführt 5). Um 1186 sagt sein Vatersbruder Bischof Otto 6), er habe einige Guter zu und um

<sup>1)</sup> Z. B. P. Ufserm. Ep. Bamb. p. 123.

<sup>2)</sup> von H. im Versuch.

<sup>5)</sup> Mon. Boic. T. IV. p. 139.

<sup>4)</sup> l. c. T. V. p. 358 und 359.

<sup>5)</sup> Hofman. Mis.

<sup>6)</sup> Schultes hist. Schr. S. 74.

Hochstatt, oberhalb Lichtenfels, erkauft und in die Hand seines Enkels, Herzog Berthold, übergeben, dass er sie der Kirche zu Langheim erhalten und beschützen solle. Unter den weltlichen Zeugen sind Markgraf Berthold und sein Sohn Herzog von Meran die ersten. Desgleichen in einem Instrument Kaisers Heinrich VI. für das Kloster Tegernsee 1), dessen Schutzvogt er war, von 1193, heisst es: "ex consensu Bertoldi Ducis Meranie," und nach ihm folgen als Zeugen Graf Albert von Pogen, Graf Friedrich von Abenberk - Berthold Burggraf von Hennenberc. Als König Philipp 1199 einen Hoftag zu Nürnberg 2) hielt, und auf einem andergleichen 1201 3) war auch Berthold Herzog von Meran einer der anwesenden Fürsten.

Die beyden Bertholde, Vater und Sohn, waren nicht nur Blutsfreunde, sondern auch die eifrigsten Anhänger von Kaiser Friedrich I. und leisteten ihm sowohl im Krieg als im Frieden die besten Dienste, vorzüglich bey der Achtserklärung Herzogs Heinrich des Löwen im J. 1180. Er wollte sich also gegen diese Familie wohlthätig erzeigen. Der Vater war schon Fürst und ziemlich alt; er erhob demnach seinen Sohn zur herzoglichen Würde. Er schrieb sich anfänglich Herzog von

<sup>1)</sup> Mon. Boic, T. VI. p. 198 und 200.

<sup>2</sup> l. c. T. V. p. 362.

<sup>3)</sup> l. c. T. VI. p. 507.

Dalmatien, vielleicht, dass um eben jene Zeit ansehnliche Reichslehen darinn, durch den Tod Conrads von Dachau sind offen und ihm vom Kaiser verliehen worden; nachmals aber nannte er sich Herzog von Meran von der Burg Meran in Tyrol, wo ehedem dieses Geschlecht sich öfters aufzuhalten gewohnt war 1). Denn dass die Grafen von Andechs im zehnten und eilsten Jahrhundente im Inn- und Wippthale, ja auch im Etschlande ansehnliche Besitzungen gehabt. glaubt von H. in seinem Versuche 2) bewiesen zu haben. Man darf also nach keinem Herzogthum Meran fragen, denn es war nie vorhanden, und sie hatten Güter genug, ihren herzoglichen Rang zu behaupten. Erstgedachter von H. liefert eine alte Nachricht aus den Briefschaften des Klosterstiftes Neuburg, wo gesagt wird: ,, Ain sauber-"lich gerade Furstin, ain Dochter ains Herzogs ,von Meran, in Oetschland gelögen. wardt durch ihren Vater vermehelet herzog Fri-"dreichen von Oesterreich den Streitpern anno MCC , unt XXIX jar (daz doch unbillich waz freind-,, schaft halb) auch mit Gunst und Willen Leopolts "seines Vater." -

Dem Herzoge Berthold fiel nach seines Vaters 1188 erfolgten Tode auch die Markgrafschaft Istrien zu. Daher nannte er sich um 1189 einen Herzog von Dalmatien und Markgrafen

<sup>1)</sup> Koeler de Duc. Mer. p. y.

<sup>2)</sup> S. 172, 174 u. w.

von Istrien in der Urkunde 1), durch die er dem Stifte Raitenhafslach die Zollfreyheit bey Neuburg erneuerte: "Bertholdus Dei gracia Dux Dalmaciae, Marchio Histrie - quod ego et filius meus Heinricus ob recordacionem p. m. patris mei Bertholdi Marchionis, ad remedium anime ipsius et nostre priuilegium ab ipso datum renova-Testes ipse Dux Bertholdus et filius ejus Heinricus." Bischof Albrecht von Freising verlieh 1182 dem Herzoge Berthold und seinem Vater die Advocatie über alle in den Bissthümern Brixen, Trident und Chur gelegene Güter der Kirche zu Freising, doch so, dass sie in seine Hande den Eid ablegen mußten, von dem, was zur Vogtey gehörig ist, niemanden etwas zu Lehen zu reichen, weder auf besagten Gütern eine Burg zu erbauen, noch ohne sein oder seiner Nachfolger ausdrückliches Begehren einen Beamten allda aufzustellen, und falls auch der auf diese Art verordnete Verwalter sich beygehen liefs, die Freisinger oder andere Ministerialen und Unterthanen zu beschädigen und den Schaden binnen sechs Wochen nicht zu ersetzen, so soll das Hochstift befugt seyn 2) einen andern Advocaten zu ernennen.

Als Kaiser Friderich 1189, von Regensburg aus, den Kreuzzug antrat, war nebst andern Grossen des Reichs auch Herzog Berthold dabey,

<sup>1)</sup> Mon. Boic. T. III. p. 118;

<sup>2)</sup> von H. Vers. S. 79.

er kommandirte das mittlere Treffen, und da die treulosen Griechen, wider ihr gegebenes Wort, die der Armee nothigen Lebensmittel versagten, half er dem Kaiser Philippopel, Adrianopel und andere Städte erobern. Er trug das Seinige bey, als Friderich die Türken bey Cogni (Iconium) schlug und diese Stadt einnahm. Von da gieng der Zug nach Armenien, wo aber unser Herzog das Unglück hatte, den Tod seines besten Freundes des Kaisers 1191 zu erleben. Dieser muthvolle und rastlose Fürst hatte 70 Jahre gelebt und 58 die Kaiserkrone mit Ruhm getragen.

Berthold war noch muthig genng, dem Turnier zu Nürnberg 1197 beyzuwohnen. Er hatte die Vogtey über die drey Stifter Benedictbeurn, Innichen und Tegernsee. Endlich verheß er das Zeitliche 1204, und wurde zu Diefsen 1) beygesetzet.

#### . VII.

# Des Herzogs Berthold Kinder.

Er hatte sechs Töchter und vier Söhne gezeugt. Johanna muß sehr frühzeitig gestorben seyn; denn man hat keine andere Nachricht von ihr, als im Todtencalender von Dießen den Ort und Tag ihrer Beerdigung. Jutha ward an Albert Grafen von Tyrol vermählt, aus welcher Ehe Adelheid entsproßen, die vom Grafen Mainhard von Görz 2) geheirathet worden.

- 1) Mon. Boic. T. VIII. p. 307.
- 2) Hofmanu mis.

Mathild war Aebtissin zu Kitzingen. Als ihrer Schwester der Königin von Hungarn Tochter, die heil. Elisabeth, nach dem Tode ihres Gemahls, des Landgrafen Ludwigs von Hessen, 1227 von dessen Bruder Heinrich aus der Residenz verstoßen und ganz rein ausgeplündert war, nahm sie ihre Zuslucht zu ihrer Muhme nach Kitzingen, von der sie sehr gütig ausgenommen, und zu ihrem Bruder dem Bischof Ecbert zu Bamberg gesührt ward. Sie ist von ihm sehr freundschaftlich bewirthet, und bis zu ihrer Wiederkehr, mit dem Leichname ihres Gemahls nach Hessen, bestens verpflegt worden. Mathild oder Mechtild starb 1254.

Agnes wurde von Philipp August König in Frankreich zur Ehe verlangt, und durch sein Versprechen, er werde, nach bereits geschehener Trennung von der dänischen Princessin Ingelburg, vom Pabste zuverläßig die Erlaubniß bekommen, sie als Gemahlin zu behalten, überredet, ihn zum Gemahl 1195 zu nehmen; und wirklich zeugte er mit ihr einen Sohn und eine Tochter. Nachdem er aber sah, daß der römische Stuhl darauf bestand, die erste Ehe wäre gültig, die zweyte aber nichtig, siegte sein unbegränzter Ehrgeiz über seine sonst zärtliche Liebe zu Agnes en: Er erkannte die Ingelburg für seine Gemahlin, und entließ die unglückliche Agnes, welche 1201 zu Pontigny im Elende starb.

Hedwig ward 1186 an Heinrich den Bärtigen, Herzog von Schlosien vermählt. Ihr ganzes Leben war eine ununterbrochene Kette menschensreundlicher und gottseliger Handlungen. Pabst Clemens IV. kanonisirte sie darum 1263. Sie erbauete 1203 das Cistercienser Nonnenkloster Trebnitz im heutigen Fürstenthum Oels, am nämlichen Platze, wo ihr Gemahl vor einiger Zeit mit dem Pferde gestürzt war. Die ersten dahin versetzten Nonnen waren aus dem Kloster St. Theodor zu Bamberg. Noch vor seinem Tode hatte sich Hedwig in erwähntes Kloster begeben, sie starb allda 1245 den 9. October, wo sie an der Seite ihres Gemahls ruht.

Gertrud wurde 1205 die Gemahlin Andreas II. Königs von Hungarn, mit dem sie, nebst andern Kindern, auch die Mutter der heiligen Elisabeth, der Gattin des Landgrafen Ludwigs, geworden ist. Sie war gerade das Gegentheil von ihrem Gemahl: er schläfrig, träg, um die Reichsgeschäfte unbekümmert; sie kühn, schlau, herrschsüchtig, mehr als ein Weib. Die französische Königin Brunechild und unsre Gertrud haben eine auffallende Aehnlichkeit; auch sie war eine geschworne Feindin der Großen, und da ihr von ihrem sorglosen Gemahl die Regierung größten Theils überlassen war, vergab sie sehr unkluger Weise alle Ehreustellen an Deutsche. Ihr Bruder Berthold erhielt die sehr bedeutende Stelle eines Erzbischofs von Kolocza. Sie wagte es endlich, die Regierung zum Besten ihres erstgebohrnen Sohnes Bela zu verändern; aber dieser Versuch misslang. Endlich unternahm es die Königin, mit deutschen Truppen mehrere Raubschlößer der Magnaten zu zerstören. Da war nun Oel zum Feuer gegossen. Die aufgereizten Großen verschworen sich, und als der König mit der Armee nach Halicz gezogen war, wurde Gertrud vom Obergespan von Warasdin Peter, mitten unter ihren Hofdamen 1215 den 28. Sept. erstochen. Der König blieb bey der Nachricht von ihrem Tode ganz ungerührt. Ich bin hier dem Versuche des von H. \*) fast wörllich gefolget, indem er auf diese Untersuchung besondern Fleiß verwendet zu haben scheint.

Wir gelangen nun zu den Söhnen Bertholds. Ecbert wurde im Anfange des J. 1203 zum Bischof von Bamberg erwählt; da er aber sehr jung war, weigerte sich der Pabst, seine Wahl zu bestättigen. Er verfügte sich hierauf selbst nach Anagni, und nachdem er dem heiligen Vater die dringende Gefahr seiner Kirche, bey den obwaltenden Uneinigkeiten in Deutschland, lebhaft vorgestellet hatte, erhielt er allda die priesterliche, vom Pabste selbst aber die bischöfliche Weihe und das Pallium. Als 1208 König Philipp vom Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach auf der Altenburg bey Bamberg ermordet worden, waren sehr drückende Anzeigen vorhanden, Echert und sein Bruder Heinrich wären Mitschuldige an dieser Unthat. Dieser flüchtete sich 'daher nach Palästina, und Echert zu seiner Schwester, der Königin Gertrud nach Hungarn.

<sup>\*)</sup> S. 89 - 91.

Nachdem er nun sechs Jahre von seiner Kirche emtfernt gewesen, nahm ihn Friderich II. wieder in seine kaiserliche Cnade auf, und ließ ihn, da er auch vom Pabste losgesprochen war, in Ruhenach Bamberg ziehen, wo er sich vornemlich durch Gerechtigkeitspflege auszeichnete. Er hat im J. 1256 die Pramonstratenser Abtey Griventlial in Karnthen von seinen dort ererbten Gütern gestiftet. Sein Leben hat am besten beschrieben \*) Ufsermann.

Lebert war auch ein tapfrer Kriegsmann; daher als Kaiser Friderich II. den unruhigen Herzog Friderich von Oesterreich verjagt hattei vertrauete er ihm das Land zur Beschützung an.
Allein er starb noch selbiges Jahr 1237 zu Wien,
und wurde in der Schottenkirche mitten im Chorbegraben; es müssen aber seine Gebeine nachber
nach Bamberg in den Dom gebracht worden seyn,
wie sein aus Marmor verfertigtes Grab noch heutiges Tags beweiset.

Der andere Sohn hieß, wie sein Vater, Berthold. Er wurde zuerst zum Erzbischof von Colocz ernannt, hernach aber zum Patriarchen von Aquileja. Er verlegte seinen Sitz nach Udine, deutsch Weyden, welches er aus seinen Ruinen hervorzog und verschönerte. Er erhielt 1229 von seinem Bruder Otto, welcher der Gegenstand des nächsten Absatzes seyn wird, die Markgrafschaft Istrien. Nach seines Bruders Echert Tode wurde er Reichsverweser in Steyer

<sup>\*)</sup> Episc. Bamb. p. 137 u. w.

und starb den 23. May 1251, nach Ussermann 1252, in einem sehr hohen Alter. Auch er war kriegerisch trotz Echerten und verheerte in seiner Gesellschaft Karnthen 1).

Heinrich war Markgraf von Istrien und Crain. Da er an der Verschwörung gegen König Philipp ein Theilnehmer war, entsetzte ihn König Otto IV. seiner Lande, erklätte ihn in die Acht und ließ seine Burg Andechs schleifen. Als er nun 20 Jahre lang in Palästina herum geirret, erhielt er von Kaiser Friderich II. die Erlaubniß, auf deutschen Boden zurückzukehren. Zu Benedictbeurn machte er 1228 eine Stiftung zur Hülfe seiner Seele 2) und nannte sich Markgraf von Istrien; er starb aber noch im nämlichen Jahre 3) und wurde zu Dießen begraben. Er hinterließ ein Beyspiel, wohin Partheygeist mit Rachsucht verbunden früh oder spat fuhren.

## S. VIII.

Otto I, der Große genannt, Herzog von Meran und Pfalzgraf von Burgund, oberster erblicher Schutzherr von Banz. Beatrix, seine Gemahlin.

Otto hat ganz gewis diesen Namen, seines Grossvatersbruders wegen, des Bischoss von Bamberg, erhalten. Man nannte ihn auch Otto den

- 1) in H. Versuch S. 101.
- 2) Mon. Boic. T. VII. p. 115.
- 5) l. c. p. 116.

altern, in Rücksicht seines Sohnes, der aber weit hinter ihm zurückblieb. Warum ihm aber sein Zeitalter den Namen des Großen bevlegte, darüber wünscht sich freilich der Geschichtschreiber mehrere Nachrichten, als bis jetzt zu Tage gebracht worden sind; jedoch aus dem Vorrathe, den uns die vorhandenen Urkunden von ihm liefern, ist zu bemerken, dass er für seine Zeit ein kluger Staatsmann und vortreflicher Unterhändler, ein glücklicher Ehemann, ein weiser Haushälter und kein grosser Freund von damals leidenschaftlich getricbenen Kriegsunruhen gewesen sey. Er bewieß also mehr Verstand und Einsicht in das wahre Staatenglück, als die meisten übrigen, die ihm sonst am Range glichen und nur im Degen und der Lanze ihren Ruhm suchten. Ich will das Wenige, was wir von ihm diplomatisch behaupten können, nach der Zeitrechnung ordnen und es andern zur Beurtheilung überlassen, ob ich zu viel oder zu wenig gesagt habe.

Otto war 1205 in Gesellschaft Königs Philipp II. zu Nürnberg, von dem das Stift Reichersberg einen Freyheitsbrief erhielt, wo unter den vornehmern Zeugen auch Otto Herzog von Meran \*) aufgezeichnet ist. Mit dem Bischof Mangold zu Passau gieng er 1207 einen Vertrag ein, kraft dessen er von dem Bischof ein seiner Kirche durch den Tod des Grafen von Bilestain eröfnetes Lehen und die Summe von 1800 Mark erhielt, jenem aber dagegen die Burg Win-

<sup>\*)</sup> Mon. Boic. T. IV. p. 427.

deberde samt allen Zu- und Eingehörungen, dann die Grafschaft Regenbrugge, die Otto von Reichswegen inne hatte, mit Bewilligung des Königes Philipp 1) übergab. Das Geld hatte er vermuthlich zu seiner bevorstehenden Vermählung nöthig. In eben diesem Jahre bezeuget der Herzog 2), Conrad von Kalwenberg habe sich reversiret, den Langheimischen Klosterhof zu Tambach nicht mehr zu beunruhigen; auch bestättiget er in einer andern Urkunde von diesem Jahre 3) die von seinen Voreltern dem Kloster Langheim gemachten Schenkungen.

Konig Philipp selbst bestimmte ihm zur Braut seines Bruders Tochter Beatrix. Ihre Eltern waren Pfalzgraf Otto von Burgund, Kaisers Friderich I. Sohn und Margareth eine Tochter des Grafen Theobald von Blois. Ihre Vermählung gieng am. 22. Jun. 1208 mit grosser Feyerlichkeit vor sich. Otto erhielt, da sie die einzige Erbtochter gewesen, die einträgliche Pfalzgrafschaft Burgund. Aber schon zu dieser Zeit machte ihm Graf Gerard aus dem Geblüte der Grafen von Vienne sein Besitzthum sauer; behauptete auch glücklich jenen Theil der Pfalzgrafschaft Burgund, oder nachherigen Franche Comte, der an der Saone liegt und ans Herzogthum Burgund gränzt. Nur jenen Theil, der sich von

<sup>1)</sup> Hund metrop. T. I. p. 252.

<sup>2)</sup> Schultes hist. Schr. S. 76.

<sup>3) 1.</sup> e. S. 77.

Besangon bis an die deutschen Granzen erstreckte, behauptete Otto in Ruhe 1). Als 1214 König Friedrich II. eine den deutschen Ordensrittern gemachte Schenkung zu Erfurt bewilligte, war, auch Herzog Otto von Meran gegenwärtig 2). Gedachten König hatte er wider Otto IV. erwäh-1216 schenkte er zum Besten seiner len helfen. Seele dem Kloster Langheim 5) das Dorf Langenstadt. Um diese Zeit oder nicht lange hernach muß Friedrich II. Graf von Abenberg und Frenfdorf aus dieser Zeitlichkeit, und mit ihm die Linie dieses Geschlechts 4) zu Grabe gegangen seyn. Herzog Otto war wegen seiner Großmutter Hedwig der nächste Erbe und so überkam er die ihm zugehörigen Güter, wovon viele in der Nachbarschaft von Banz, nahe und etwas entfernter, lagen, nebst der Schutzgerechtigkeit über das Klosterstift. Er bewieß ihm die erste Guade dadurch, dass er bev Annaherung des Jahrs, wo er den Königlichen Feldzug mitmachen sollte, demselben einen Weiter, Gemlenz 5) zum Besten

- 1) v. H. Versuch S. 115.
- 2) Guden. Cod. dipl. T. III. p. 1081.
- 3) Ufserm. Cod. dipl. p. 142.
- 4) Baader im II. Th. seiner Reiseb. S. 447 u. w. beweiset, der letzte Graf von Abensberg (in allen Urkunden fand ich immer Abensberg) sey 1445 umgekommen. Ich bekenne freymüthig, daß mir dieser Beweis von so spätem Alter kein Genügen leiste, und daß Abensberg und Abensberg zwey verschiedene Familien gewesen.
- 5) Beyl. 31. a.

seiner Seele auf den Fall schenkte, wenn er in dem Krieg umkommen würde, auch sollte es die Vogtey darüber haben. Die Vollstreckung davon übertrug er seinen Blutsfreunden, dem Markgrafen Diepold und dem Grafen Poppo (von Henneberg). Ueber diese Schenkung ist noch eine Urkunde 1) vom Jahr 1217 vorhanden, worinn keiner Bedingung gedacht wird; es fehlt ihr aber des Herzogs Siegel, das an der vorhergehenden zu sehen ist. Ich räume ihr demnach den Vorzug ein, zumal da das Kloster zum Besitze von Gemlen z 2) nie gelanget ist. Otto wußte jedoch nach seiner glücklichen Zurückkunft solches auf andre Art zu vergüten.

Auch die Abtey Benedictbeurn, über welche er Schutzherr war; empfieng vor seiner Abreise Denkmale der Freygebigkeit, indem er derselben 1218 verschiedene Zehnten zur Seelenhülfe
seiner Voreltern und mit der Hofnung göttlicher
Vergeltung 5) schenkte. Hier schreibt er sich, unter den mir bekannten Urkunden, zum erstenmal
Pfalzgraf von Burgund.

Noch in diesem Jahre trat er mit seinem Schwager König Andreas von Hungarn, seinem Bruder Bischof Echert von Bamberg, Herzog Leopold von Oesterreich u.a. jenen unglücklichen Kreuzzug nach Aegypten mit an, wo

- 1) Beyl. 31. b.
- Liegt im Culmbachischen Kreise. Bundschuh Geogi. Frank. II. Th. S. 235.
- 5) Mon. Boic, T. VII. p. 113.

Damiate nach einer langwierigen Belagerung erobert, aber bald wieder verlohren worden ist. Otto scheint von seinem Kreuzzuge 1220 oder 21 zurückgekommen zu seyn.

Es erhob sich nun eine Gelegenheit für ihn, zu zeigen, dass er von dem bedrängten Gotteshaus Langheim Schutzherr sey. Graf Heinrich von Orlamund, Herr zu Lewenstein auf den Granzen von Thüringen 1), nun Lauenstein im Fürstenthum Bayreuth, behandelte 1222 2) das Kloster und die ihm zugethanen Ortschaften auf die feindseligste Art, unter dem Vorwand, die Gerichtsbarkeit darüber von seinen Eltern herge-Der Herzog vermittelte durch bracht zu haben. sein Ansehen die Sache dahin, dass Graf Heinrich auf sein vorgegebenes Recht Verzicht leistete, und eidlich versprach, die Stiftung samt ihren Angehorigen in Zukunst unangetastet zu lassen. Vielleicht ist bey diesem Vorgange die Vermahlung der Beatrix mit Otto Grafen von Orlamind, verabredet worden. Herzog Otto verfügte sich im folgenden Jahre (1225) selbst nach Langheim, wo er von dem Abt Heinrich und samtlichen Religiosen mit größten Ehrenbezeugungen empfan-Am andern Tage gieng er in die gen wurde 3). Kirche, sein Gebet zu verrichten, und besah mit

<sup>1)</sup> Spiels Nebenarb. II. Th. S. 47. Frank. Archiv I. Th. S. 62.

<sup>2)</sup> Hofm, bey Lud. p. 151.

<sup>5)</sup> l. c.

Wohlgefallen das ganze Kloster. Er hinterließ Beweise seiner Guttliätigkeit.

Im Herbst hielt er sich, vermuthlich der Jagd halber, zu Steinberg einige Zeit auf. Dieser Ort liegt im cronacher Grund, anderthalb Stun-Hier liefs er am 20. Oct. vier den von der Stadt. in der Hauptsache gleichlautende Urkunden für Banz'i), Michelsberg 2), Diefsen 5) und Langheim 4) aussertigen, worinn er einen Jahrtag für sich und seine Eltern, in besagten vier Kirchen, anordnete. So viel Banz insbesondere angeht, wieß er 153 Pfund bamberger Währung an, die er Ulrichen von Radecke auf seine ihm verplandete im Wald bey Steinberg, um Cronach und sonst geliehen hatte. Von diesem Gelde sollten die dasigen Brüder, mit Rath und Zuthun seiner Ministerialen, ein Gut (praedium) kaufen, von dessen Einkunften der Jahrtag zu bestreiten sey, ohne daß seine Nachkommen Anspruch daran zu machen hätten. Zu dieser Stiftung gab seine Gemaldin Beatrix ihre feverliche Einwilligung, und beyde hangten ihre Siegel an die Urkunde', wovon Diessen 5) in Kupfer gestochene Abdrücke geliefert hat.

- 1) Beylage 32.
- 2) Ufserm. Cod. dipl. Bamb. p. 146.
- 5) Mon. Boic. T. VIII. p. 169.
- 4) Schultes hist. Schr. S. 77.
- 5) Mon. Boic. l. c. Tab. Nro. XV.

Er wohnte 1228 der Vermählung des baierschen Herzogs Otto zu Straubing bev. Diese Hochzeit war eine der glänzendsten jener Zeit. welche nebst vielen Fürsten des Reichs, selbst Heinrich VII. römischer König mit seiner Gegenwart beehrte. Nachdem in diesem Jahre Heinrich Markgraf von Istrien ohne Kinder verstorben war, fiel unserm Otto dieses Markgrafthum erblich zu. Sein verlebter Bruder halte dem Stifte Benedictbeurn eine Fuhr Wein (plaustrum vini) vermacht; der Herzog schenkte demselben anstatt des Weins eine Mühle 1) und einiges Land. Von nun an schrieb er sich von Gottes Gnade Herzog von Meran, Pfalzgraf von Burgund und Markgraf von Istrien 2). Doch überließ er letzteres im folgenden Jahre seinem Bruder Berthold Patriarchen von Aquileja.

Um eben diese Zeit führte Otto eine für Banz wohlthätige Handlung aus. Er sah ein, die zu Scheinsreuth in einem sehr engen Grunde liegenden und öfterer Ueberschwemmung ausgesetzten Felder taugten weit besser zu einem Fischteiche; er ließ sich also dieselben vom Abt Hermann und seinen Conventualen übergeben, und erlaubte ihnen dafür, einen oder zwey Tage vor ihren höhern Festen darinn zu fischen, auch eine Mühle allda zu ihrem Vortheile zu erbauen, die noch immer gute Dienste thut, wenn die Maynmühle durch

<sup>1)</sup> l. c. T. VII. p. 116,

<sup>2)</sup> l. c.

hohes Wasser unbrauchbar wird. Nach seinem Tode sollte der Teich dem Kloster mit allem Recht und aller Nutzung angehören, ohne daß einer seiner Erben oder Nachfolger, unter dem Vorwand der Advocatie, einigen Anspruch 1) daran zu machen habe. Die Fische dieses Weihers pflanzen sein Andenken auf die spatesten Zeiten fort.

Kaiser Friedrich II. war 1230 bemühet, sich von dem päbstlichen Bann loszumachen. Zu diesem Ende berief er den Patriarchen Berthold und dessen Bruder den Herzog Otto von Meran 2), nebst andern Fürsten des Reichs, auf die er vertraute, nach Italien, durch deren Vermittlung die Ruhe wieder hergestellt und Friedrich von dem Bann losgesprochen ward. Otto hatte seiner Schwagerin Sophie, welche an Heinrich Markgrafen von Istrien, vermählet gewesen, ihr Heirathsgut um eine gewisse Summe Gelds abgekauft und die Obliegenheit übernommen, dem Gotteshause zu Diessen 300 Pfund augsburger Währung auszuzahlen, zum Besten ihrer und ihres verstorbenen Ehegenossen Seele. capitularische Versammlung erklärte sich, ihr wäre besser mit bleibenden Einkunften, als mit Baarschaft gedient, worauf der Herzog im gegenwärtigen Instrument 3), das 1230 zu Scheflitz (apud ciuitatem nostram Shehsliz) ausgesertiget worden, derselben seine Zehnten, bestehend in einer

<sup>1)</sup> Beyl. 36.

<sup>2)</sup> Ab. Ursperg. p. 539.

<sup>3)</sup> Mon. Boic. T. VIII. p. 177.

bestimmten Abgabe von Denarien, Getreidt, Schweinen, Käsen, Gemüß, Honig u. dgl. in Franken und im Vogtland (in Franconia et in Rekkniz) 1) überantwortete. In diese Handlung haben gewilliget seine Gemählin Beatrix, sein Sohn Otto und sämtliche Erben. Es waren ausdrücklich dazu erbetten sein Bruder Echert und Graf Poppo von Henneberg, die auch zugegen waren. Die übrigen Zeugen sind seine Ministerialen, welche in den hiesigen Urkunden gleichfalls vorkommen.

In dem darauf folgenden Jahre (1251) büßte er seine liebe Beatrix ein. Sie wurde zu Langheim 2) bevgesetzet. Er stiftete ihr ohne Verzug einen Jahrtag zu Banz, der mit aller Feverlichkeit zu halten, und dafür dem Convent bey Tische jenes Tags mit einer außerordentlichen Zulage zu dienen sev. Ihrer soll in der Kirche von Banz in allen geistlichen Verrichtungen gedacht werden. Er verordnete auch, es solle für ihn und seine Kinder täglich eine besondere Messe gelesen werden. Zur Erkenntlichkeit für diese Dienste schenkte er dem Kloster die Advocatie über Unnersdorf, welche er vom Hochstifte Bamberg zu Lehen hatte: er versprach aber seine Verwendung bev seinem Bruder Bischof Ecbert, das Lehensband auflösen zu lassen, was auch erfolgt ist.

So hiess damals Vogtland, oder doch ein beträchtlicher Theil davon, besonders in der Gegend von Hof. Man vergleiche Oetters II. Vers. S. 417, 421 u. 426.

<sup>2)</sup> l. c. p. 304.

Merkwürdigste in dieser Urkunde 1) für unsre Geschichte ist, daß er sich für verpflichtet erklärt, das Gotteshaus zu Banz, als dessen Schutzherr, mit besonderer Aufmerksamkeit zu begünstigen, und da er durch die sammernde Klage des Abts Hermann und seiner Conventualen verständiget worden, wie viele Drangsale und Erpressungen sie von seinen Untervögten gegen das alte Herkommen bisher zu erdulden gehabt, so stellte er diese Mißbräuche ab, und beschränkte sich und seine Untergeordnete auf die Rechte ein, welche von seinen Vorfahren in der Advocatie hergebracht worden, und sicherte dem Kloster den Genus der kirchlichen Freyheit.

Am 25. Jul. dieses Jahrs befand er sich zu Giech, wo er seiner geliebten, von seinen Voreltern gestifteten Kirche Diessen einen reichlichen Bezirk zur Viehhuth, nebst dem angranzenden Wald, mit Einwilligung seines Sohnes Otto 2) schenkte. Den 9. Nov. war er zu Innsbruck und bedachte angeregtes Gotteshaus auß neue mit betrachtlichen Gerechtsamen in der dem Stift nahe gelegenen Landstadt Diessen 3); sich allein hat der Herzog den Zoll und Blutbann vorbehalten. In dem Datum dieser Urkunde heisst es: "regnante Domino Friderico Imperatore et ejus filio Heinrico in expeditione curie Ravenatis."

<sup>1)</sup> Beyl. 40.

a) Mon. Boic. l. c. p. 178.

<sup>5)</sup> l. c. 179.

Der Kaiser also und sein Sohn der römische König Heinrich waren damals zu Ravenna, wohin ersterer einen Reichstag ausgeschrieben hatte. Otto reiste von Innspruck aus auch dahin, und wir treffen ihn im April 1232 zu Friaul nebst seinem Bruder dem Patriarchen von Aquileja und andern sowohl geistlichen als weltlichen Fürsten 1) an. Heinrich hatte seinem Vater Kaiser Friedrich II. Anlass zum Missvergnügen gegeben. Dieses zu beseitigen, bat er die zu Friaul anwesenden Große, sich als Mittler bey seinem Vater herzustellen und für sein künftiges Betragen eidlich zu verburgen. Sollte, er sein Wort nicht halten und sich dem Willen seines Vaters nicht fügen, so waren sie des ihm geleisteten Eides entlediget und befugt, dem Kaiser allein anzuhängen. Die Fürsten gaben seiner Bitte nach und burgten für ihn, worunter auch unser Otto war. Schmidt wußte von diesem Hergange nichts; sonst würde er sich in der Geschichte der Deutschen 2) anders, als er gethan, erklaret haben.

Nun (1252) finden wir ihn als Landrichter auf seiner Burg zu Lichtenfels. Schon von Schultes 5) hatte angemerkt, der Titel Eberhardus index provincialis beweise, die Herzoge von Meran hätten in ihrer fränki-

In Spiels Aufklär, S. 229 ist die Urkunde nebst Aumert kungen zu finden.

<sup>2)</sup> III. Th. S. 27.

<sup>5)</sup> Hist. Schrift. S. 77.

schen Herrschaft besondere Landrichter angestellt, die in gewissen Districten in ihrem Namen die Gerichtsbarkeit ausübten. Diessmal that es der Herzog selbst. Unter den Hausgenossen zu Banz war einer Namens Bermann. Eberhard von Sonnenberg behauptete das Eigenthumsrecht auf ihn für den Altar des heiligen Petrus zu Coburg, dessen Vogt er war, und stellte seine Klage an. Herzog ernannte zur Tagsfahrt den 16ten Julius. woran auch bevde Partheyen erschienen sind. Abt Hermann bewiess aus Bermanns Stammregister. er gehöre dem Gotteshause Banz an, worauf Otto denselben, da er sich ohnediefs, samt der ganzen Familie des heil. Dionysius, seines Schutzes zu erfreuen hätte 1), dem Abt zuerkannte, dem Kläger aber einen Verweis gab. Von nun an schweigt un-Noch in seinem letzten Leser Archiv von ihm. bensjahr erhob Otto, wie der Verf. des Versuchs 2) versichert, den Markt Innsbruck zur Stadt, gab ihr einen Freyheitsbrief und erbauete eine Burg allda zur Residenz, wenn er sich dort auf halten wurde. Sie hat zwar ihr altes Ansehen nicht mehr, ist oft erneuert worden, trägt aber noch den Namen Ottburg. Er hielt auch noch einen Landtag daselbst, zum Beweise, dass er bis an seinen Tod thatig gewesen. Er starb 1254 und wurde zu seiner Gemahlin in der Kirche zu Langheim beygesetzt. Das ihnen dort errichtete Denkmal findet man in Kupfer gestochen bey Koelers Abhandlung, in Loeberi Burggraviis Orlamundanis und in

<sup>1)</sup> Beyl. 43. 2) S. 110.

Langhemium claustrum Cistercii. Er war ein verstandiger, sehr beliebter und verdienstvoller Fürst. Zwey Reutersiegel von ihm und ein Siegel seiner Gemählin Beatrix befinden sich in Mon. Boic. T. VIII. tab. III. abgebildet.

#### S. IX.

## Herzogs Otto des Großen Kinder,

Aus einer glücklichen Ehe hinterließ er zwey Söhne und fünf Töchter. Beatrix die älteste Prinzessinn wurde an Otto I. Grafen von Orlamund vermählt, welcher, nachdem er mit ihrer und seiner Söhne Otto, Hermann und Otto des jüngern Genehmigung 1) das Cisterzienser Frauenkloster Himmelscron im heutigen Fürstenthum Culmbach 1280 gestiftet hatte, in die andere Welt 1283 übergieng.

Alix oder Adelheid bekam zum Gemahl 1250 den Grafen Hugo von Chalon, mit dem sie einen Sohn Otto zeugte, welcher nach Erlöschung des männlichen meranischen Stammes Burgund erbte. Als 1265 Hugo verstorben war, heirathete sie den Grafen Philipp von Savoyen, einen sechzigjährigen Greisen. Er war seit 1246 Bischof zu Lyon gewesen, ließ sich aber, da sein Bruder Peter kinderlos starb, vom Pabste dispensiren. Sie beschloß ihr Leben den 8. März, ohne von ihm Erben zu hinterlassen. 2)

Q 2

a) Ufserm. Ep. Bamb. p. 408.

<sup>2)</sup> Köler de Duc, Meran. p. 42.

Agnes vermählte sich 1229 mit Friedrich dem Streitbaren, Herzog von Oesterreich 1), nachdem seine erste Gemahlin Gertrud 1226 den 13. April gestorben war. Er war der letzte seines Stammes und hatte von seiner ersten Gemahlin keine Erben bekommen; auch Agnes entsprach seinen Wünschen nicht, obschon der Fehler auf seiner Als ihn Friedrich II. ächtete und Seite ruhte. seine Länder einzog, fand dieser Kaiser Agnesen in Steyermark, und schickte sie in weit entlegene Orte, gleichsam ins Elend, eine That, die schon alte Geschichtschreiber als einen häfslichen Zug in Kaisers Friedrich Leben sollen gerügt haben. Der Vers. des Versuchs, welcher diess vorgiebt, und dem ich immer nur mit Schüchternheit folge, weil ich ihn auf manchen Unrichtigkeiten ertappte, dachte wohl nicht daran, dass der von ihr noch nicht geschiedene Gemalft des Kaisers Feind war, und ihr lüderlicher Bruder Poppo bey ihr Aufenthalt erhalten habe, den er doch als seinen und des Reichs Feind 2) erklärt hatte. Dazu kommt noch, dass ihr Bruder Herzog Otto II, gegen die Politik seines Vaters, mehr auf päbstlicher als kaiserlicher Seite war.

Nach einer vierzehnjährigen mißvergnügten Ehe stellte Herzog Friedrich 1244 zu Friesach in Steyermark eine Versammlung an, wo die allda anwesende Agnes, in Gegenwart des Erzbi-

<sup>1)</sup> Pez Script. rer. Austr. T. I. p. 1023.

<sup>2)</sup> Deduct. Fürth. Cod. dipl. N. 65. a.

schofs von Salzburg, der Bischöfe von Seccau, Lavant und Passau, wie auch vieler andrer Prälaten, unter dem Vorgeben der zu nahen Verwandtschaft, von ihm getrennet wurde. Die ihr als Mitgift zugehörigen Grafschaften Neuburg und Schärding mußte Friedrich bey dieser Scheidung zurückstellen. Sie wurde 1248 Ulrichs des letzten Herzogs von Kärnthen aus dem Stamme der Grafen von Sponheim und Ortenburg. Gemahlin, und gebahr ihm einen Sohn Heinrich, der aber vor dem Vater starb. Dem Abt Johann von Sittig schenkte sie 1257 zu Landstrafs (oder Landstrost) 50 Hufen Lands zu Stain und Reiffenstein von ihrem Eigenthume, und erwählte sich dagegen das Stift zu ihrer Ruhestätte. Sie selbst gieng 1262 mit Tode ab. Zum letztenmale erblicken wir diese Fürstin mit ihrem Gemahle Ulrich und Sohne Heinrich in einer Bestättigungsurkunde für das Hospital zu Pocksruck in Kärnthen, das ihr Vater Herzog Otto 1) gestiftet hatte.

Elisabeth seine vierte Tochter ward 1246 Friedrichs des ältern Burggrafen von Nürnberg Gemahlin; er pflanzte aber nicht mit ihr, sondern erst mit seiner zweyten Gattin Helena sein Geschlecht fort. Erstere starb den 21. April 1273.

Margareth die 5te Tochter erhielt zum Gem. den Grafen Friedrich v. Truhendingen 2).

<sup>1)</sup> Versuch S. 115 u. w.

<sup>2)</sup> Spies Aufkl. S. 28 u. w.

Von seinen beyden Söhnen war Poppo der jüngste, und hätte weit besser zum Kriegsmann als Domherrn getaugt. Sein so würdiger Vater hatte das widrige Schicksal, erst spät Söhne zu bekommen und sie in ihrer Unmundigkeit, ohne seinen Geist ihnen einhauchen zu können, zu hinterlassen; die Mutter war auch schon weg, und so hatten die Junker Gelegenheit genug, zwey junge Prinzen an Verstand und Herz zu verkrüppeln. Seine Wahl zum Bischof von Bamberg scheint zwiespaltig gewesen zu seyn, und er kam erst an die Regierung, nach dem bald erfolgten Tode Sigfrieds eines Grafen von Oettingen, der von dem einsichtigern Theile des Capituls gewählt war. 1239 finden wir ihn in Gesellschaft seines Bruders Otto II. und des Bischofs von Wirzburg bey der Beseitigung einiger für Banz'ı) entstandenen Beschwerden. Er war ein aufgelegter Verschwender der Güter seines Hochstifts, also dass ihn Kaiser Friedrich II. dafür erklärte und alle seine Veraußerungen von 1239 an für nichtig ausrief 2). Er wurde hernach mit kaiserlicher Auctorität abgesetzt und verjagt, und starb 1245 3) im Elende, olme dass man weiss, wo.

<sup>1)</sup> Beyl. 51.

<sup>2)</sup> Ufserm. episc. Bamb. p. 149. Cod. p. 153.

<sup>5)</sup> Chron. Mellic. bey Köler p. 52.

### §. X.

Otto II. letzter Herzog von Meran und Pfalzgraf von Burgund.

Otto der jüngere war noch minderjährig; als sein Vater das Zeitliche segnete. Er bekam daher zum Vormund seinen Oheim, den Bischof Ecbert von Bæmberg 1). Noch im J. 1234 verwendeten sich dieser und Albert Graf von Tyrol bey dem Abt und Convent zu Benedictbeurn, sie möchten die Gnade, der sie den verlebten Vater würdig geachtet, auch dem Sohne Otto angedeihen lassen, und ihm die Schutzgerechtigkeit über ihr Stift, mit Bestimmung gewisser Bedingungen für ihre Frey- und Sicherheit, übertragen 2). Diess geschah hernach auch. Man ersieht hieraus, wie viel den Großen jener Zeit an dergleichen Advocatien gelegen gewesen. Besagter Graf war wahrscheinlich sein Beystand, als Herzog Otto im Sept. dieses Jahrs seine Vasallen in Tyrol zur Lehenempfangniss 3) vorlud.

Ritter Heinrich von Schönberg und seine Gattin Hedwig übergaben ihm 1237 Güter zu Scheflitz, Erl, Ludebach und Schweif-

- 1) Per manum Domini Ekkeberti Babenbergensis Episcopi, qui tune (1254) tutor et actor Domini Ottonis Ducis Meranie fratruelis sui extitit, tanquam principis in minori etate constituti. Mon. Boic. T. VIII. p. 138.
- 2) Mon. Boic. T. VII. p. 118.
- 3) Koeler I. c. p. 52.

dorf, welche er dem Bischof Sigfried zu Bamberg, dieser aber dem Stifte Langheim überantwortete. An Bischof Ecbert hatte der junge Herzog eine gute Stütze, er verlohr sie aber in diesem Jahr, und an seinem Bruder Poppo gewann er nichts. Was für diesen jungen Fürsten noch schlimmer war, so schenkte er sein Vertrauen einigen seiner Vasallen, die beständig um ihn, aber nicht die besten Rathgeber gewesen. Banz, dessen erblicher Schutzherr er war, musste es zu seinem bittern Leidwesen erfahren. Er bauete das beruchtigte Raubschloss Steglitz wieder auf, wovon die Geschichte 1) schon angeführt worden. Hofmann ist hier, wie überhaupt in der Meranischen Genealogie, ein falscher Referent. Er wollte seiner Lüge: die Advocatie über Banz hätte Graf Rapoto dem Hochstifte Bamberg übergeben. getreu bleiben, und sagt 2): "die Bischöfe Hermann von Wirzburg, Poppo von Bamberg und Otto Herzog von Meran und Vogtland, welcher letztere Titel von ihm allein, ohne allen Beweis, erfunden worden ist, hatten 1238 die Rechte und Freyheiten des Stifts Banz bestättiget." Beylage 3) giebt deutlich zu erkennen, dass erwähnte Fürsten 1239 zu Bodelstatt nur darum versammelt gewesen, die Burgen auf Steglitz und Schottenau, zur Sicherheit von Banz, wegzuräumen.

<sup>1)</sup> III. Abschn. J. 3.

z) l. c. col. 158.

<sup>3)</sup> Num. 51.

In eben diesem Jahr gab Otto der Stadt Innsbruck einen Freyheitsbrief, der die Haltung eines Jahrmarktes, die Wahl eines Stadtrichters u. s. w. betrift, und auf verschiedene personliche Gewaltthatigkeiten Geldstrasen legt. 1241 geschah nach Burglechner ein Vergleich 1) zwischen Bischof Egno von Brixen, dem Herzoge von Meran und Grasen Albrecht von Tyrol wegen der hochstistischen Lehen. 1242 besand sich Otto auf seiner Burg zu Lichtensels, und ließ am 1. Dec. durch seinen Notarius Hermann für den Probst zu Dießen ein Instrument 2) aussertigen, krast dessen ihm erlaubt wurde, eine Mühle im Dorse Dießen zu erbauen.

Geldmangel drang ihn, den 25. Aug. 1244 von seinen Vasallen Eberhard Förtsch von Thurnau und dessen Sohn, seinem Marschall Albrecht Wallenroth 800 Mark Silber zu entlehnen. Otto räumte ihnen bis zur Wiedererstattung sein Schloß Arnstein 5) und die beyden Dörfer Rormannsthal (nun Rothmannstahl) und Zapfendorf mit allen Zugehörungen und Rechten ein.

- 1) Versuch S. 122.
- 2) Mon. Boic. T. VIII. p. 182.
- 5) Oetter I. Vers. über die Burggr. von Nürnberg, S. 131, wo er aber mit Schoepff Arnstein auf dem Gebirge, wohin Rothmannstahl pfarret, nicht erkannt, sondern mit Arnstein in dem Wirzburgischen verwechselt hat.

Den 25. Oct. wurde die zwischen ihm und dem Bischof Hermann zu Wirzburg obwaltende Fehde, welche sehr verheerend war, durch Vermittlung des Bischofs Heinrich von Bamberg in der Güte beygelegt. Die wahre Ursache dieser Befehdung kann ich nicht angeben, da sich beyde Chronisten Fries und Hofmann geradezu widersprechen. Den 25. Dec. belehnte er auf seiner Burg Fürstenau seinen Vasallen Eberhard von Wiedersberg 1) mit der Fischensgerechtigkeit auf dem Ammersee. Für sieben Segen, welches Netze sind (septem Sege, quod retia sunt) mußte er ihm sechs Pfund augsburger Währung bezahlen.

Der Friede von 1259 war für Banz von keiner langen Dauer. Der Herzog that gewaltsame Eingriffe in seine Zehnten, Waldungen, Besitzungen und andere Gerechtsame, und duldete, daß auch andere Uebelgesinnte dergleichen Thatlichkeiten ausübten. Abt Otto und sein Convent sahen sich also genöthiget, ihre Beschwerden bey dem pabstlichen Stuhle anzubringen. Innocenz IV. zu Lyon trug 1245 durch ein Schreiben 2) dem Abt und Prior zu Saalfeld auf, die Sache gehörig zu untersuchen, keine Appellation anzunehmen und ihren Spruch, nöthigen Falls, durch Censuren geltend zu machen; jedoch sollten sie sich nicht unterstehen, ohne besondere Vollmacht den Herzog mit dem Kirchenbann zu belegen. Den Erfolg da-

<sup>1)</sup> l. c. p. 183.

<sup>2)</sup> Beyl. 57.

von finde ich zwar nicht aufgezeichnet; doch scheinet die Ruhe wieder hergestellt worden zu seyn.

Wir lernen hier auch 1) den herzoglichen Verwalter und Lieferanten der Burgundischen Einkünfte Heidenreich von Ruwendorf kennen, der am 24. April dieses Jahrs für das Seelenheil seines ehemaligen Herrn, Otto I, nebst seiner Gemahlin Beatrix, ihrer Eltern und seines gegenwärtigen Herrn, des Herzogs von Meran, dem Stifte Langheim einen Theil seiner ererbten Güter ver-Otto versprach, als Schutzherr, auch dieser Gabe seine Vertheidigung angedeihen zu las-Der unter den Zeugen benannte Garung Pfarrherr zu Kizzingen, kann kein anderer als der zu Uitzing gewesen seyn; denn ihm folget gleich Hermann Plebanus in Scheflitz. Am 22. Jun. 1246 hielt sich Herzog Otto bey Weifsmayn auf. Der Aht und Convent zu Langheim stellten ihm kläglich vor, seine Ritter und Jäger erlegten, in den von seinen Voreltern dem Kloster geschenkten Waldungen, das Wildpret, und baten um Abwendung dieser Beschwerde, und zugleich. um die Bestättigung der von seinen Vorfahren dem Stifte gemachten Schenkungen. Sie erhielten 2) beydes.

Graf Conrad von Wasserburg und Hall im Innthale fiel 1247 in Kaisers Friedrichs II. Ungnade, weil er Alberten den pabstlichen Legaten und Archidiacon zu Passau, der den

<sup>1)</sup> Ufserm. ep. Bamb. Cod. p. 156.

<sup>2)</sup> Schultes hist. Schr. S. 78.

Bannfluch wider den Kaiser verkündete, geschützt hatte. Otto Herzog von Baiern belagerte ihn hundert und neunzehn Tage zu Wasserburg, und vereinigte berührte Grafschaft mit Baiern. Herzog Otto von Meran nahm die Grafschaft Hall in Besitz. Friedrich aufgebracht, daßs sein Feind Otto, des Pabstes Innocenz erklärter Freund, solch eine Vermehrung seiner Besitzungen sich eigenmächtig zueigne, entriß ihm die Grafschaften Scharding und Neuburg am Inn, und gab sie im Feldlager vor Parma 1) 1248 dem baierschen Herzog Otto. Dieß war auch sein letztes Lebensjahr.

Bey seinem so jungen Alter, ließ sich das Volk nicht bereden, er, der soviel zum Lebensgenuß hatte, könne eines natürlichen Todes gestorben seyn. Die Mähre ließ ihn von einem Ritter, Hager genannt, ermorden, und zwar, wie der bambergische Annalist Hofmann fabelt, in der Absicht, seine Mutter Beatrix zu heirathen, die gleichwohl 1251 schon verstorben war. In Baiern streuete man aus, er ware vergiftet worden. Diese Erdichtungen hat Spies 2) bündig widerlegt.

Otto machte sein Testament am 15. Jun., und stiftete Güter zum Unterhalt von 12 Chorherren in der neuen Kirche zu Poligny 3). Diese Handlung geschah auf dem Schlosse Niesten, wo er krank lag. Der erste Zeuge dabey war Abt Lud-

<sup>1)</sup> Koeler l. c. p. 53.

<sup>2).</sup> Auf klär. S. 82 u. W.

<sup>5) 1.</sup> c. S. 86.

wig von Langheim, der sein Beichtvater oder doch Beystand gewesen zu seyn scheint. Am namlichen Tage ließ er eine Urkunde 1) ausfertigen. vermöge welcher er dem Kloster Langheim das Dorf Mistelfeld und einige Huben bey Altenkunstatt zum Besten seiner Seele schenkte. Am folgenden Tage machte er aus Gewissensdrang dem Kloster Banz eine Wiedererstattung. Otto hatte nämlich demselben Güter in der Markung von Neustadt an der Heide, entzogen; solche trat er nun 2) schriftlich ab. Er vermachte auch dem Convent zu Banz 5) seinen ganzen Zehnten zu. Coburg, und trug seinem Vetter, dem Grafen Hermann von Henneberg, den Schutz darüber auf. Erster Zeuge war Abt Ludwig zu Langheim. Endlich am 17. Junius bedachte er sein Stift Die-Hier 4) sagt er ausdrücklich, er ware an einer beschwerlichen Krankheit bettlagerig (egritudinis molestia lecto decumbentes) und schenkte demselben alles, was er an Rechten und Eigenthum zu Schondorf besessen hatte. Chorherren waren so klug, sich diese Schenkung am 15. October von Berthold Patriarchen zu Aquileja bestättigen 5) zu lassen, von dem Otto ein Enkel war : "Pium et sincerum affectum,

<sup>1)</sup> Schultes hist. Schr. S. 79.

<sup>2)</sup> Beyl. 59.

<sup>5)</sup> Beyl. 58.

<sup>4)</sup> Mon. Bois. T. YIII. p. 184.

<sup>5)</sup> L e.

quem nepos noster carissimus Otto Dux Meraniae, Comes Palatinus Burgundiae recordationis felicis, circa ecclesiam S. Mariae in Diezen habuit in extremis laborans, dignis in Domino laudibus commendantes, ac ipsius voluntatem et desiderium in hac parte, quantum in nobis est, adimplere cupientes, onmem donationem — ratam et firmam habemus."

Der junge Herzog hatte zur Gemahlin Blanca, eine Tochter des Grafen Theobald von Champagne, mit der er aber keine Kinder erzeugte, und auch nicht vergnügt gelebt haben muß, indem von ihr nirgends einige Meldung in Urkunden geschieht. Er verschied nach dem Todtencalender von Diefsen am 17. nach dem Langhei-Vielleicht sind beyde mischen am 25. Junius. Calender also zu vereinigen, sagt Spies \*), dass der Herzog am 17. Jun. gestorben und am 25. zu Langheim begraben worden ist. Ich werde aber weiter unten aus einer Urkunde des bamberg. Archivs beweisen, dass Otto noch am 18. Jun. bey Leben, und unter den Anwesenden, die er zu Zeugen einer Schenkung gebraucht, auch sein Arzt der Physicus Hermann gewesen. Auf solche Art gieng die mächtige und ansehnliche Familie der Grafen von Andechs und nachherigen Herzoge von Meran mit Otto zu Grabe, und seine Schwäger theilten sich in seine Güter.

Die Herzoge hatten in Franken ihre eigenen Erbämter; die Erbmarschälle waren die edlen

<sup>\*) 1.</sup> c. S. 87.

Foertsche oder Pförtsche von Thurnau. die Erbschenken die edlen von Seckendorf, die Erbtruchsessen die edlen von Plassenberg \*) und die Erbkämmerer die edlen von Eyb, woran ich aber billig zweifle, indem keiner dieses Geschlechts in irgend einer mir bekannten meranischen Urkunde als Zeuge zu sehen ist. Es ist erweislich, daß sie dergleichen Erbbeamte, nebst vielen Rittern, die mit ihnen in den Krieg ziehen. mussten, auch in Baiern und Tyrol gehabt. Ihr Wappen war, wie aus dem Langheimischen Monument zu ersehen ist, ein zweygetheilter Schild, in dessen obern Theile ein vorwärts schreitender silberner Löwe, mit ungetheiltem Schwanze ohne Crone, im untern Theile ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln, beyde im blauen Felde, befindlich. sind.

#### §. XI.

# Woher hatten die Herzoge von Meran so viele Güter im obern Franken?

Ehe wir uns in die Theilungsgeschichte einlassen, wird es gut seyn, vorher die Frage, die meinen Vorgangern so viele Schwierigkeiten verursachet hat, zu erörtern: Woher hatten die Herzoge von Meran so viele Güter im obern Franken? Wer meine Geschichte in dieser Hinsicht aufinerksam gelesen hat, wird dazu Aufschluße genug gefunden haben; es wird aber nicht

<sup>\*)</sup> Koeler diss. p. 66.

schaden, sie hier zusammen zu bringen. Der bamberg. Annalist Hofmann hat seinen Lesern Staub in die Augen gestreuet, als oft er die Herzoge von Meran, auch Herzoge von Vogtland, ohne allen Grund, betitelt hat. Er hätte erst beweisen sollen, dass ein Land dieses Namens zu jener Zeit vorhanden gewesen. Wenn Knaut bey Koeler 1) vorgiebt, es wäre diesen Fürsten so lieb gewesen, dass sie ein neues Meran zwischen Altenburg und Zwickau erbauet hätten, warum findet sich dann nicht eine einzige Urkunde, die allda von ihnen wäre ausgesertiget worden? Zudem führte das heutige Städtlein Meran im Schönburgischen damals diesen Namen noch nicht, sondern es hieß Mehr und Mahre 2).

Soll dann die Tochter des Markgrafen Hermann von ihrem Vater gar nichts geerbet haben? Sein Enkel Rapoto hatte nichts in Baiern. Das führt ganz naturlich auf die gegründete Vermuthung, er habe sein Erbe in Rekknitz oder einem Theile des heutigen Vogtlands und im Bayreutischen erhalten, indefs sich die Kinder seines Vatersbruders in das baiersche Nordgautheilten. Dadurch entstand der erste Anwuchs der hernach Meranischen Guter in diesen Landsbezirken. Es kamen hinzu diejenigen Besitzungen, welche in der Gegend von Banz und anderswo das Eigenthum und Erbe der Markgräfin Hedwig geblieben,

a) l. c. p. 57.

<sup>2)</sup> Oetter U. Vers. \$. 414!

blieben, und nachher an ihren Sohn den Grafen Rapoto übergegangen waren. Ebenderselbe vermehrte seinen Güterstand durch die beträchtliche Grafschaft Radenzgau, welche ihm das Hochstift Bamberg zu Lehen gereicht hatte. sich davon genauer überzeugen will, beliebe Spiess Nebenarbeiten 1) und vornemlich v. Schultes hist. Schr. 2) und die daselbst befindliche geographische Charte einzusehen. Eben diese Grafschaft ist der Comitat, von dem Bischof Heinrich von Bamberg 5) sagt, er wäre ihm nebst dem Landgericht u. s. w. durch den Tod des letzten Herzogs von Meran als offen heimgefallen. Man darf aber nicht vergessen, dass demungeachtet viele Herren und Ritter darinn ihre eigenthumliche oder Lehengüter gehabt haben. Die Grafschaft, nur als solche im Ganzen betrachtet, war ein Lehen von Bamberg 4).

Graf Berthold von Andechs, Vater des Markgrafen Berthold von Istrien hatte eine Gemahlin aus dem gräflichen Hause Sulzbach und Ammerthal, wodurch neue Ansprüche auf fränkische Güter in die Familie gekommen sind. Der Markgraf war an Hedwig des Grafen Rapoto Tochter vermählt, die nebst ihrer Mitgift,

<sup>1)</sup> II. Th. S. 67.

<sup>2)</sup> IL Abtheil.

<sup>3)</sup> Pfeufer Beytr. S. 455.

<sup>4)</sup> Bocris von d. Markgr. v. Schw. S. XIII.

das Erbfolgerecht auf ihres Vaters beträchtliche Besitzungen bey Erlöschung des Abenbergischen Geschlechts, seiner Linie wenigstens, mitbrachte.

Berthold I. Herzog von Meran erbte den Bruder seiner Gemahlin Ecbert, der vor Mailand geblieben, und auch Güter im heutigen Fürstenthum Bayreut besessen hatte. Durch Erlöschung der Grafen von Blassenburg entstund auch ein neuer Zuwachs, den aber der dicke Nebel der Vorzeit unsern Augen und Wünschen nicht deutlich machen wollte. Die beyden Andechsischen Bischöfe Otto II. und Ecbert unterließen auch nicht, freygebig gegen ihre nächsten Blutsfreunde zu seyn, wovon ein Beyspiel vorkömmt, als Otto I. von Meran seiner Gemahlin Beatrix einen Jahrtag zu Banz stiftete \*).

Die Frage also: wie das Meranische Haus zu den vielen Gütern in Franken gelanget? möchte nun sattsam aufgelöset seyn.

# §. XII.

Theilung der Meranischen Güter.

Die Theilung nahm folgenden/Gang: Otto Herzog von Baiern zog als Landesherr alle in seinem Herzogthume gelegenen Besitzungen der Grafen von Andechs ein. Die nahmhastesten Oerter waren Andechs, Wolfratshausen, Pürgl, Madran, Grafsau, Hohenwart, Diessen, Windach, der Winckel, der Schei-

<sup>\*)</sup> l. c. g. XI. N. 3.

rerwald etc. etc. Scharding und Neuburg besass Herzog Otto schon seit 1247. Er nahm jedoch 1253, nach Hofmanns 1) Versicherung das Meiste davon, nebst der Vogtey über Biburg, vom Bischof Heinrich zu Lehen.

Die Besitzungen im Inn- und Wippthale fielen, wie Burglechner und mehrere baiersche Geschichtschreiber behaupten, Albrechten Grafen von Tyrol zu; und zwar, wie ich hinzusetzen muß, wegen seiner Gemahlin Jutha, die eine Schwester Herzogs Otto des Grossen war. Da er aber nur zwey Töchter Adelheid und Elisabeth hatte, überließ er die Besitznehmung dieser Lande seinem Schwiegersohn Graf Mainhard III. von Görz. Nach Albrechts Tode theilten sich seine Tochtermanner Mainhard und Graf Gebhard von Hirschberg in seine und die vormais Andechsischen Besitzungen 2).

Um die Pfalzgrafschaft Burgund stritten sich Burggraf Friedrich von Nürnberg nud Hugo Graf von Chalon. Friedrich erhielt am 23. Febr. 1249 vom Gegenkaiser Wilhelm von Holland die Lehen über alles, was einst sein Schwiegervater Herzog Otto I. von Meran in Burgund beseßen hatte. Er verlobte hierauf seine Tochter Adelheid an den burgundischen Grafen Johann, dem er alle seine

R. 2

<sup>1)</sup> Bey Ludew. col. 167.

<sup>2)</sup> Von H. Versuch S. 127 u. W.

dasigen Rechte, mit Ausnahme der Vogtey zu Besancon, übertrug. Allein Graf Hugo, der wegen seiner Gemahlin Alix ein eben so nahes Recht darauf hatte, setzte sich aus allen Kraften dawider, und brachte es endlich durch Unterhandlungen dahin, daß Friedrich die Verlobung seiner Tochter zurücknahm, und die Pfalzgrafschaft samt seinen übrigen Gütern in Frankreich, oberwähnte Vogtey ausgenommen, um 1040 Mark Silber 1256 1) an Hugo verkaufte.

Dem Bischof Heinrich zu Bamberg wurden von Otto auf seinem Sterbebette am 18. Jun. in einer besondern Urkunde vermacht drey Dörfer, die Hofmann 2) durch sein Latein also verdorben anzeigt: "Dimicianam, villam novam et novale sanctae Cunegundis." Der Archivar 5) schreibt hier ad marginem : "Pono ipsissima verba diplomatis: tres villas Diwiz, Nova villa (Neudorf) et sante Kungunsruhe. Hoc adiecto, quod nos aduocatiis in Radostorf et in Schorgast renunciantes, ipsas Ecclesie sancti Jacobi in Babenberg relinquimus, ut ejustdem loci canonici eis utantur libere et quiete. Acta sunt hec xiiii Kl. Julii MCCXLVIII Indict. VI in presentia testium subscriptorum : Abbatis de Lancheim et N. et B. Capplanorum suorum, Magistri Haermanni Physici, Richolfi Plebani de Wizmain,

<sup>1)</sup> Spies Nebenarb. H. Th. S. 43 u. w.

<sup>2)</sup> Bey Ludew. col. 164.

<sup>3)</sup> Hofm. mfs.

Henrici de Streitberch, Conradi Wulfles."

So viel die durch des Herzogs Tod für Bamberg eröffnete Lehen betrifft, hat Hofmann abermals keinen redlichen Referenten gemacht. Die Urkunde, welche bey Ufsermann \*) abgedruckt ist, nennet nur den Comitat (Radenzgau), das Landgericht, den dritten Theil vom Wald Hautschmor, die Schlößer Giech, Nisten und Lichtenfels: "Henricus Episcopus Bambad mensam episcopalem dat et donat bona, quae de morte Ducis Meraniae vacare ceperunt, id est Comitatum et judicium Provinciale, tertiam partem Nemoris Houtsmor, castra Giech, Nisten, Lichtenfels."

Dass der Bischof von Wirzburg von der Meranischen Verlassenschaft etwas empfangen, oder an sich gezogen habe, ist unerweislich, und oben darein höchst unwahrscheinlich, wie die Folge der Begebenheiten zeigen wird.

Die Venetianer mogen die Uneinigkeiten im deutschen Reiche benutzet und die meranischen Herrschaften in Dalmatien und dort herum, mit Gewalt der Wassen an sich gerissen haben; aber von Istrien kann hier die Rede nicht seyn, welches schon Otto der Große vor seinem Tode nicht mehr besessen hatte.

So viel die Grafen von Truhendingen betrift, hat der Bambergische Annalist das Wasser wieder trüb gemacht. Die mit Regin-

<sup>\*)</sup> Cod. dipl. episc, Bamb. p. 161.

bodo ausgestorbenen 1) Grafen von Giechburg, giebt er für Grafen von Truhendingen aus, und weisst ihnen Güter im Baunachsgrunde 2) ohne allen Beweis an. Ihre Stammgüter müssen sie in Thüringen gehabt 3) haben, und ich konnte keine Spur finden, dass sie in Franken früher Besitzungen gehabt hätten. Graf Friedrich, ein Schwager des letzten Herzogs von Meran, dessen Schwester Margareth er zur Ehe hatte, machte nun auch seine Ansprüche auf die meranische Erbschaft geltend. Für die Abtrettung seines Antheils an der burgundischen Pfalzgrafschaft empfieng er von seinem Schwager Hugo 400 Mark Silber 4). In Hinsicht auf die frankischen Güter hatte er sich zu Scheflitz mit seinem Schwager dem Burggraien von Nürnberg vereiniget, die Theilung aller sowohl eigenthümlicher als lehnbarer Besitzungen solle so eingerichtet werden, dass die Theile der Miterben einander völlig gleich gestellt würden 5).

Aus den Schenkungen, welche diese Familie an das Kloster Langheim gemacht hat, erhellet, daß sie ihren Antheil in den dermaligen Klosterämtern Langheim und Tambach, dann in den bam-

<sup>1)</sup> l. c. col. 120.

<sup>2)</sup> l. c. col. 163.

<sup>5)</sup> Schultes hist. Schr. S. 101.

<sup>4)</sup> Spiels Aufkl. S. 31.

<sup>5)</sup> l. c. S. 28.

bergischen Aemtern Burgkundstadt und Scheflitz, ferner die vier Stunden von Ansbach gelegene Stadt Leutershausen und den Markt-flecken Colmberg, als eine Aussteuer, durch die meranische Prinzessin Margareth, erhalten haben.

Die nahmhastesten Oerter im Antheile der Grafen von Orlamund waren: die Städte Culmbach, Hof 1), Goldcronach (diesen Namen erhielt es aber später mit den Bergwerken 2). Die Schlößer Zwernitz, nun Sans Pareil, Plassenburg; dann Pretzendorf, jetzt Himmelscron, Mengau, Wirfberg, Heinzendorf, Hattersdorf, Altenreuth, Brückleins, Drosenfeld, Satenreuth u. s. w. Auch Trebegast und Hermansdorf eignete sich Otto von Orlamund gewaltthätiger Weise zu.

Der thüringer Adel war zu jener Zeit, vermöge seiner hochgebirgichten Forste und folglich wildern Lage viel unnachgiebiger und zu Feindseligkeiten geneigter als der fränkische, wo der Weinwuchs mildere freundschaftliche Gesinnungen einflüsterte, und die aufkeimenden Uneinigkeiten durch erweckte Fröhlichkeit von dem Nectar des Bacchus leichter beygelegt wurden. Der Bisch of Heinrich zu Bamberg also, welcher von den kriegerischen Anstalten einiger meranischen Erben unterrichtet war, sah sich um Hülfe um

<sup>1)</sup> Oetter II. Vers. S. 420.

<sup>2)</sup> I. c. S. 421.

und erhielt vom Grafen Hermann von Henneberg \*) und dem Grafen von Reifenberg die Zusage: sie wollten ihm gegen den Burggrafen Friedrich von Nürnberg, Friedrich

\*) "Nos Hermannus Comes de Henneberg - cum omnibus viribus nostris Dominum Episcopum et ecclesiam Bambergensem defendemus, nominatim contra Fridericum Burggrafium de Nurenberg, Fridericum de Trühendingen et nobilem Comitissam de Orlamunde et pueros ejus - exceptis Domino Episcopo Herbipol. et fratre nostro Henrico de Henneberch et sororio nostro comite Friderico de Kastel et Friderico de Ruhenecke, quos gracie dicti Episcopi bona fide intendimus reformare., Finita vero guerra et discordia, quae vertitur inter Dominum E piscopum Bamb. et nobiles praedictos de promissione nostra erimus soluti. Testes ex Ministerialibus Bamberg: Henricus de Schauwenberch/senior, Otto et Henricus filii sui, Henric de Stritperch, Ludowicus Pincerna de Rotenhain, Wolframus Marscallus et Yringus de Chunstat, Chunemundus et Henricus fratres de Sunnenberch; ex Ministerialibus nostris Henricus de Gestingeshucen, Ulricus de Steinberch, Fridericus Pincerna de Ebenhusen, Otto de Sumen, Gozwinus de Westhusen. Datum apud Luterburch MCCXLVIII. Indict. sept. Mense Septembri. Reifenberg cum conditione ecclesiae accessit, ut illi solvatur pecunia, se obligans, quod velit Episcopo, assistere, contra Fridericum Burggrafium Nurnb. et Fridericum de Truhendingen. Datum apud Bamberg 1249. Testes H. de Streitperch, Ludew. Pincerna de Rotenhain, Dapifer de Newansdorf" - Hofm. Mis.

von Truhendingen, die Gräfin von Orlamünd und ihre Söhne beystehen. Den Krieg gegen Bamberg erregte Otto von Orlamünd wirklich im Herbste dieses Jahrs, er scheint aber nicht einrissig geworden zu seyn; dem Bischof Hermann zu Wirzburg ward als Schiedsrichter ernannt \*) und setzte die Strafe von hundert Mark Silber mit ihrer Einstimmung auf denjenigen Theil, der sich dem Spruch nicht fügen würde. Allein das Kriegsseuer glimmte unter der Asche, und brach 1259 unter der falschen Vorspieglung, als hätte Bamberg die Theilung zu seinem Vor-

\*) "Nos, Hermannus - Herb. Episc. per praesens Scriptum notum facimus -, quod ad instantem petitionem venerabilis Domini Balenberg. Episcopi Nobilium Friderici Burgravii de Nurenberch et Friderici de Truhendingen constituti arbitratores super querra, que de feudis quondam ducis Meraniae inter eos vertitur, penam M marcarum argenti, ad quam pars non parens arbitrio se adstrinxit, sub fidejussione parti alteri persolvendam - Hanc videlicet, quod praefatus Dominus Babenberg. Episcopus, Albertus Praepositus major, Henricus Praepositus veteris canellae, Ludewig Pincerna de Rotenhann, Chunradus de Stretbach et Fridericus de Racenberge ex una parte; ex altera vero Fridericus Burggravius de Nurenberch, Fridericus de Truhendingen, Eberhardus et Heinricus de Gyech, Wolframus et Albertus Vossiones data fide per juramentum; quod non velint exire Herbipoli. Actum Herbip. MCCL. Indictione VIII. Te-stes Comites de Heneberg et Gotfrid de Hohenloch. l. c.".

theil ungleich gemacht, in helle Flammen aus, bis 1260 die Grafen Otto und Hermann, des oberwähnten Otto Sohne, mit dem Bisch of Berthold von Bamberg, zu Langenstadt sich vertrugen. Die Schiedsrichter waren Graf Heinrich von Henneberg, Eberhard von Schlüsselberg - Eberhard von Waldenfels. Vermöge ihres Ausspruches mußten die Grafen von Orlamund dem Bischof zurückgeben die Burg Rosenberg und Cronach mit Eingehörungen 1). Die Gräfin Beatrix, Mutter der jungen muthigen Grafen von Orlamünde trat ihre Ansprüche auf Burgund gleichfalls dem Pfalzgrafen Hugo von Burgund ab, der sie aber 1270 an den Grafen Philipp von Savoyen, zweyten Cemahl der Adelheid, unter gewissen Bedingungen 2) verkaufte.

Dem Burg grafen Friedrich von Nürnberg und seiner Gemahlin Elisabeth fielen nebst andern Orten, auch die Stadt und Herrschaft Bayreuth zu. Die Burg und Herrschaft Kadolzburg scheint er als Mitgift mit seiner Braut erhalten zu haben, wodurch also der ganze Streit, den Oetter 3) mit so vielem Aufwand der Spitzfindigkeit darüber geführt hat, beygelegt ware, nachdem

<sup>1)</sup> Die Urkunde nach ihrem ganzen Inhalt findet man in Spiessens archiv. Nebenarb. I. Th. S. 151.

<sup>2)</sup> Spiefs Aufkl. S. 31.

<sup>5)</sup> Nachricht von Kadolzburg. Man sehe auch des v. Schüz Corpus Hist. Brandenb. diplomat. 3te Abh. S. 05.

aus dem Vorhergehenden gewiss ist, dass die Herzoge von Meran in jener Gegend mehrere Besitzungen hatten. Sie trugen diese Herrschaften 1265 dem Abt Otto von Ellwangen zu Lehen auf, und sollte dieses Stift das Eigenthum davon in dem Falle erhalten, wenn Friedrich keinen männlichen Erben\*) nach sich ließ. Nachdem er aber in der zweyten Ehe mit Helena aus Sachsen zwey Sohne Johann und Friedrich erhielt, siel obige Schenkung von selbst, und die solgenden Burggrafen vermehrten ihre fränkischen Besitzungen durch Kauf, Erbschaft und andere ihnen gunstige Ereignisse.

### S. XIII.

Was wurde aus der erblichen obersten Schutzgerechtigkeit über Banz?

Die Zeit ihrer Erledigung war schlimm, sehr schlimm. Es war das unselige Faustrecht, bey dem Verfalle der höchsten Gewalt und den betrübten Uneinigkeiten im deutschen Reiche, zur Tagesordnung geworden. In unserm Archiv äußert sich wieder eine Lücke vom J. 1250 bis 1288, somit von 58 Jahren. Hätte das von der Zeit gedrückte Banz in diesem Zeitraum einen Schutzherrn, wie Graf Rapoto und Herzog Otto I. von Meran waren, gehabt; gewiß, es würde dieser beträchtliche Mangel an schriftlichen Nachrichten nicht Platz gefunden haben. Allein auch die spätern Instrumente

<sup>\*)</sup> Koeler L c. p. 58 und 59.

enthalten keine Spur von einem obersten Schutzherrn über Banz; man darf also annehmen, die meranischen Erben haben diesen Theil ihrer Ansprache verlassen. Die Pabste benutzten die Unruhen von Deutschland auf die möglichste Art, und griffen ganz offenbar, in die weltlichen Gerechtsame ein; so ertheilten sie z.B. dem Stifte Banz 1250 die Zollfreyheit 1). Das römische und canonische Recht ward durch die nach Italien verreisten Junker von Bononien nach Deutschland gebracht, und die altdeutschen Ritter, die sich darein nicht zu finden wußten, suchten ihre Streitigkeiten durch unter sich gewählte Schiedsrichter abzuthun.

Wie es mit dem Bauernstande gehalten worden, kann ich nicht sagen. Die mindern Advocaten über ihre einzelne Besitzungen, wenn sie solche veräusserten, verkauften dem Kloster auch die besonders genannte Vogteylichkeit mit. So geschah es, daß gleichwie die Bischöfe in den Rechten erfahrne Ritter aus ihren Ministerialen zu Richtern, Schultheisen, Amtmännern, woraus zuletzt Oberamtmänner wurden, in ihre Burgen und Landstädte einsetzten, auch die Aebte diesem Beyspiele folgten, bis endlich bey Entstehung der Universitäten in Deutschland bürgerliche Gelehrte dazu tauglicher befunden wurden 2). Indessen darf man nicht vergessen, daß die Begriffe von Landeshoheit, wie sie nach dem westphälischen Frieden ent-

<sup>1)</sup> Beyl. 58.

<sup>2)</sup> Schuberths Nachträge S. 28.

wickelt wurden, damals eine terra incognita (ein Land unter dem Nord- oder Südpol) waren. Die hohe Cent gebührte nur den hohern Advocaten.

Banz hatte inzwischen seit ein Paar Jahrhunderten seine Verfassung in allen Theilen der ihm zuständigen Gerichtsbarkeit in ordentliche Wege. ohne iemandes Widerrede, eingelenket, und aller fremde Einfluss war unbekannt, als auf einmal 1536! Johann Friedrich Churfürst von Sachsen. als Innhaber der Pflege Coburg mit. dem Ansinnen auftrat : "der Abt von Banz mit seiner Kirche, sämtlichen Gütern und Lehnleuten gehöre seinem Schutze zu. Dieses Schirmrecht habe der Abt selbst anerkannt, als er vor einigen Jahren des Churfürsten Hülfe wider die Schenken zu Simau angerufen; und überdies hätte der Kirchenrath zu Basel \*) dem Churhause Sachsen besagte Schutzgerechtigkeit in einer Bulle zuerkannt. und bestättiget. Er solle demnach ehestens zu Coburg erscheinen und das dem Schutzherrn bestimmte iährliche Gehalt sowohl für die verfloßene als gegenwartige Zeit entrichten."

Die Anstister von diesem Hergang waren die Rathe zu Coburg Johann von Schott und Sylvester von Rosenau. Abt Alexander

<sup>\*)</sup> Vielmehr hat Banz eine Bulle vom besagten Concilium erhalten, worinn es gegen alle weltliche Anmassungen gesichert wird. Auffallend war dies Vorgeben von einem Fürsten, der die catholische Religion eben damals in seinen Staaten unterdrückte.

von Rotenhan antwortete darauf: "er habe beym Antritt seiner Abtey dem Bischof zu Bamberg in weltlichen, dem zu Wirzburg aber in geistlichen Dingen den Eid der Treue geleistet, wovon er ohne Verbrechen nicht abgehen könne. wäre Banz bey seiner Gründung von den Stiftern (fundatoribus) der Kirche zu Bamberg aufgetragen, und als es bald hernach in gänzlichen Verfall gerathen, nicht von den Churfürsten oder Herzogen von Sachsen, sondern von dem heil. Bischof Otto zu Bamberg wieder hergestellt worden. Gegen die ungerechten Eingriffe der Schenken von Simau habe er als Kläger weiter nichts als richterliche Einsicht und Entscheidung gesucht. Vorgeben mit dem Concilium von Basel sey eine unerweisliche Erfindung." Da nun auch die Bischöfe von Bamberg und Wirzburg ihre Gerechtsame bey dem Churfürsten schriftlich zu verwahren beeifert waren, so blieb zwar die düstere Wolke über Banz für diesmal in der Stille hangen; aber ihre Ausladung sollte zu einer andern Zeit geschehen.

An Wetterleuchten fehlte es inzwischen doch nicht. Johann Ernst erster Herzog zu Coburg suchte die Schutzgerechtigkeit über Banz wieder geltend zu machen, unter dem Vorgeben: "das Kloster werde weder von dem Bisthum Bamberg, noch Wirzburg, sondern von dem Coburgischen Fürstenthum eingeschloßen." Abt Alexander gab hierauf zu vernehmen: "Lange zuvor, ehe die Pflege Coburg

den Herzogen von Sachsen zugefallen, hälte der Stifter von Banz Markgraf Hermann die meisten Güter in dem heutigen Fürstenthume Coburg besefsen; er hätte hinzusetzen können, auch die Herzoge von Meran - daß also Coburg mehr von den Grafen von Banz und ihren Erben, als Banz von den Innhabern Coburgs umschloßen gewesen u. s. w." Aber der Herzog ließ sich durch keine Vorstellungen, auch der Bischöfe von Bamberg und Wirzburg nicht; auf andere Gedanken bringen; vielmehr entrifs er dem Gotteshause Banz alle seine Gerichtsbarkeit und Einkunfte. die es vor dem Thüringer'Wald besitzt und nöthigte unsere benachbarte Vasaflen, das Lehengericht bey ihm zu suchen. Nachdem also alle Hofnung zu einer gutlichen Auskunft verschwunden war, wendete sich Abt Alexander an Kaiser Carl V. zu Augs-· burg und nachher an das Cammergericht zu Speier; da aber der Schmalkaldische Bund eben damals glucklich war, bekümmerte sich der Herzos um des Kaisers Strafgeboth nicht; als aber das Kriegsglück dem Kaiser wieder günstig wurde, gieng die Sache für Banz auch wieder besser.

Der Bischof Veit zu Bamberg muß einen unvorsichtigen Rathgeber gehabt haben, der ihm eingab, den Abt Georg Truchses von Henneberg in der Feste Vorchheim so lange eingesperrt zu halten, bis er auf das Recht, den Schutz über sein Stift nach Belieben einem Fürsten oder

anderm Großen aufzutragen Verzicht thun, und sich anheischig machen würde, solchen auf ewig der Kirche von Bamberg zu überlassen. Dieses Ansinnen verräth eine grosse Unwissenheit in der Geschichte von Banz. Man kannte da keine andere als erbliche Schutzgerechtigkeit, und diese war schon lange mit den Herzogen von Meran begraben. Gegenwärtige Forderung diente also weiter zu nichts, als die Anverwandte des Abts Georg zur Rache mehr aufzureizen, die gar nicht saumten, den Herzog Johann Friedrich von Sachsen um Beystand anzuslehen, welchen er ihnen auch angedeihen ließ.

Die fortgesetzten Verfolgungen trieben den unglücklichen Abt an, den Klosterschutz dem Herzog Johann Wilhelm und seinen Nachkommen auf immer zu übertragen. Dadurch glaubte Bamberg an seinen Rechten beträchtlich gekränket zu seyn, und brachte seine Klage vor den Kaiser. Dieser ernannte Commissarien, welche 1568 in der Reichsstadt Schweinfurt den Punkt wegen des Schutzes dahin verglichen: Das Kloster solle dem Herzog Johann Wilhelm zu Sachsen-Coburg und seinen Erben und Nachfolgern für das in Frage stehende Schutzrecht jährlich 300 Gulden auszahlen, oder durch 6000 Flor, mit einemmale abledigen; dagegen tritt der Herzog für sich, seinen Bruder Friedrich und sämtliche Erben, erwähntes Recht ab, und verspricht bey seiner fürstlichen Ehre, daran keinen fernern Anspruch mehr zu machen 1). Banz leistete die Zahlung des ganzen Capitals von 6000 Gulden, und von nun an verschwand die Benemung der Erbschutzgerechtigkeit, wie ein Gewitter in schwülen Sommernachten.

# S. XIV.

Erklärung einiger alten vornehmen Familien, welche in dieser ältern Geschichte vorkommen, zur Erläuterung der Urkunden, nebst einigen dienlichen Bemerkungen.

Da Graf Eberhard bey dem Stiftungsgeschafte von Banz, sowohl zu Wirzburg 1069 als zu Bamberg 1071, unter den weltlichen Zeugen immer der erste ist, so glaube ich annehmen zu dürfen, er sey ein sehr naher Verwandter von unserm Hermann, vielleicht seines Vaters Bruder, gewesen.

Der zweyte Zeuge im Stiflungsbriese von 1071 ist Graf Burkart 2), kein andrer wohl als von Comburg, der sein Schloss Comburg kurz vor seinem Lebensende 1083, mit Zuthun seiner Brüder, in ein Kloster Benedictiner-Ordens verwandelt hat.

Unter dem Grafen Heinrich mag kein andrer als der von Lechsgemünde zu verstehen seyn, der in der bekannten Schlacht ohnweit Melrichstadt 1078 3) geblieben ist. Dieser

- a) Alle diese Thatsachen sind aus den Originalacten hiesipger Registratur entnommen.
- a) Hanselm. in der Hohenly S. 213.
- 3) Chron. Austral. bey Schoepf I. Th. S. 296.

Heinrich war von dem Erzbischof Conrad zu Salzburg, somit auch von dessen Bruder Graf Wolfram von Abenberg, welcher die Tochter Alberad II. zur Ehe hatte, ein Enkel; dem er war von dieses Grafen Mutter Schwester 1) gebohren.

Vom Grafen Gebhard von Sulzbach behauptet Hund, er ware nachher 1075 Bischof zu Eichstett worden; es ist aber dieses Vorgeben unerweislich. Einen Bruder Otto hatte er, dessen Tochter Sophia an Berthold Grafen von Andechs 2) verheirathet worden.

Vom Grafen Tiemar von Tetenvanc scheint mir abzustammen Vir nobilis Wolfherus de Tegernwanch 5), dessen Gattin Hemma hiefs, und der mit seinen Söhnen Wolfher und Heinrich 1143 eine Cistercienser-Abtey auf seinem Eigenthum in Schutzing stiftete. Erzbischof Conrad I. zu Salzburg, als er einsah, der Ort sey zur Beobachtung des Ordens nicht wohl gelegen, versetzte das Kloster 1146 nach Raittenhaflach.

- 1) Pater illius Heinrici, qui adhuc superest, ex matertera ejus (Conradi Salisburg.) nepos extitit. Pracfectus quoque Ratispon. Otto senior avunculi ejus filius fuit. Pez anecd. T. II. P. III. p. 221.
- 2) Scheepf l. c. S. 249.
- Pez Anecd. T. II. P. III. p. 449. Vielleicht war er Herr der im Schwäbischen Creise am Bodensee gelegenen Grafschaft Tetnang.

Die Grafen Sterker sind ein altes ostfränkisches Geschlecht, und waren in denselben Gegenden begütert, wo es die Grafen von Banz und Henneberg waren, ein Zeichen, dass auch ihre Voreltern Gaugrafen im Grabfelde gewesen. Sie scheinen diesen Namen, der keinem Stammsitze angehörte, geliebt und für ein Ehrenwort gehalten zu haben; denn ich meyne, er sey aus dem Worte Starckather oder Stercother 1) abgeleitet. Der fruheste, welcher mir aufgestofsen, erscheint 1057 in einer Urkunde 2), vermoge welcher die Pohlnische Königin Richza ihre Güter zu Saalfeid und Coburg dem Petersstifte zu Cöln übergeben hat. Er wird in folgender Eigenschaft genannt: "Starkhare quidam vir ingenuus et comes, miles ipsius regine." Er war demnach ein Vasall der Königin und auf ihr Geheiß vollzog er die Feyerlichkeit der Uebergabe. Er wohnte auch im folgenden Jahre (1058) der zu Bamberg der Zehnten halber gehaltenen Synode bey 3). In den darüber geführten Verhandlungen sind unter den weltlichen Anwesenden verzeichnet: Sterchere comes. Gofwin comes. Reginboto comes (diesen halte ich für einen Grafen von Giechburg). Alle drey finden sich auch als Zeugen in unserm Stiftungsbriefe von 1071 ein.

a) Universal-Lexicon 3gter B. S. 1235.

<sup>2)</sup> Schultes hist. Schr. S. 51.

<sup>5,</sup> Harzheim Concil. Germ. T. III. p. 126.

Herr Schuberth merket in seiner Abhandlung

1) diese Gegenwart auch an; wenn er aber den
Mitstifter der vom Bischof Günther 1065 erbaueten Collegiatkirche, Rheinhold Wallbot
Grafen von Wolffeswac nennt, so scheint er
nicht den Grafen Sterker, woher doch die ven
Wolfeswac abstammen, sondern den schlechtweg genannten Waltpoto zu meynen, dessen verdächtiger Vorname und gräfliche Abkunft noch zu
erweisen wären.

Als der heilige Bischof Otto von Bamberg das Kloster Aurach an der frankischen Saale 1108 zu bauen ansieng und fünf Jahre hernach einweihete, begabte er es, wie sich's gebühret, durch die Hand Strackherrn des Vogts, der wahrscheinlich ein Sohn des vorigen war: "quinto post anno in hon. SS. Laurentii et Georgii dedicasse, ab advocato Sterchavio (quem Wolfsbacensem Comitem volunt) dotatum 2)."

Es wird der Mühe werth seyn, dieser Familie weiter nachzuspüren. Die Stiftungsgeschichte des Klosters Mönchröthen, wenn sie nur ins Reine gebracht ware, könnte uns zum Wegweiser dienen; aber schon P. Ufsermann 3) klagte über Verwirrung der Nachrichten, und liefs alles auf sich be-

<sup>1)</sup> De orig. et condit. eccles. colleg. S. 58.

<sup>2)</sup> Ufserm. Ep. Wirceb. p. 417. In Cod. N. 28. ist aus dem Fries die ganze Urkunde darüber in unsrer Muttersprache zu finden.

<sup>3)</sup> Cob. hist. S. 270.

Der wirzb. Chronist Fries meldet: "1149 hat Markgraf Hermann von Meifsen das Kloster Mönchröthen, so er zwischen beyden Städten Coburg und Neustadt an der Heyde von Grund aufgeführt und gebauet hat, Bischof Sigfriden 29 Wirzburg zu seinen Händen zugestellet, der es ferner mit Mönchen Benedictiner Ordens besetzt und etliche Güter daran gegeben "Hoenn giebt vor, es sey glaubwürdiger, der ehemalige Bischof zu Bamberg dieses Namens habe diese Stiftung um das J. 1148 gemacht;" er hat aber diesen Irrthum aus Georg. Fabricii oft unrichtigem Saxonia illustrata 1) genommen, wo jedoch die Fundation auf 1168 gesetzt ist. "Verpoortenn in der Vorrede zu Thomae Licht am Abend 2) sagt, erwähntes Kloster wäre um 1171 vom Burggrafen Hermann zu Meissen, dessen auch in Ge. Fabricii Annal. urbis Misn. auf das J. 1143 und 1156 5) gedacht werde, seinem Bruder Sterchero und Bruders Sohne Hernranno Grafen zu

<sup>1)</sup> S. 555.

<sup>2)</sup> S. LXXIV.

<sup>3)</sup> Die Citata lauten also: "Hoc anno Hermannus Burggravius — subscripsit diplomati Conradi II. Imperatoris, que confirmavit fundationem Lotharii de coenobio Chemnicense extra moenia." Die Worte Conradi II. Imperat. sind nicht die diplomatische Sprache jener Zeiten, indem Conrad als römischer König 1152 gestorben ist. Das andere Citatum: "Circa hoctempus Hermanni Burggravii urbis Misuae — fit mentio in Chronico Lauterburgico."

Wolveswarth gestiftet worden." Allein Eccard, der die Chronik vom Peters- oder Lauterberg recht durchstudirt hatte, weiß von keinem Hermann, Burggrafen der Stadt Meissen. Die Worte also: "Burggravii Misnensis," in der von Verpoortenn angeführten Urkunde, die auch Gruner 1) beybringt, ohne von dem Aufenthalt des Originals oder einer beglaubigten Abschrift etwas zu meiden, können nicht acht seyn. Eben so wenig kann der Bisch of Hermann von Bamberg der Stifter gewesen seyn, als auch kein andrer Hermann Markgraf von Meissen aus jener Zeit diplomatisch erweislich ist. Es fehlt aber soviel, dass ich besagter Urkunde alle Glaubwürdigkeit absprechen wolle, dass ich vielmehr ihr Wesentliches verehre, und nur dagegen einzuwenden habe, sie sey von einem Unkundigen aus einer schlechten Copie abgeschrieben, und was er nicht lesen konnte, übel ergänzet worden. Denn des Klosters Mönchröthen wird gar nicht gedacht, und doch heißt es: "praenominato coenobio,"

Ich bin der Meynung, diese Urkunde sey ein Fragment derjenigen, wodurch Bischof Herold 1171 besagtem Kloster die Pfarrey Gauberstadt samt Einkunften und Zehnten 2) verlichen hat. Der wichtigste Theil davon ist folgende Stelle, wodurch der wirzb. Bischof Herold, dessen Vorstand von 1155 bis 1171 währte, sich erklärt, er

<sup>1)</sup> Beschr. des Fürstenth, Cob. S. 370.

<sup>2)</sup> Uſserm. l. c. p. 422 u. 423.

habe die benannten Zehnten dem Kloster geschenkt, "rogatu cujusdam Hermanni, Burggravii (Marchionis) qui et frater suus (sein Schwager) Comes Stercherus, ejusdem loci fundatores extiterunt, rogante etiam et consentiente alterius fratris filio Comitis Stercheri, Hermanno Comite de Wolveswarth, qui eandem decimam zelo pietatis tali pacto praeordinato nobis, multis coram resignaverat, quam ab Episcopatu jure beneficii possederat." Hier macht uns zwar der Bischof Herold mit den Stiftern von Monchröthen bekannt; es liegt aber am Tage, dieser Aufsatz sey kein Stiftungsbrief. Röthen, nachher Mönchröthen genannt, wurde schon vom heil. Bischof Otto von Bamberg, unter Anrufung des heil. Martyrers Georg 1) zu einem Priorat eingerichtet; es war also so schwer nicht, nach Friesens Angabe 1149 eine Abtey daraus zu erschaffen; nur darinn irrte er sich, dass er aus Hermann einen Markgrafen von Meissen machte. Wir wollen ihn bald besser kennen lernen. Unsere Beylagen 2) werden einiges Licht dazu hergeben.

Im J. 1158 und schon vorher wohnte in hiesiger Nachbarschaft ein Graf Hermann, dessen Dienstmann Helmbold von Heldungen Güter zu Kefslitz (Chadisulze) Schenkungs- Tausch-

- 1) Ufserm. l. c.
- 2) Beyl. 22, 21 und 16, welche letztere wegen ihres erst später entdeckten irrigen Dati zu früh ist eingerückt worden.

und Kaufsweise an Banz übergeben hatte. Graf Hermann ließ sich von einigen seiner Leute bereden, als Herr des Helmbolds erwähntes Geschäft zu zernichten und die Güter an sich zu ziehen. Abt Berthold sah sich daher genöthiget, bey dessen Vater, dem Markgrafen Adelbert zu Erfurt Hülfe zu suchen, die er in vollem Maaße gefunden hat. Dabey wirkte auch sein anderer Sohn Adalbert mit. Nimmt man nun das Fragment der Mönchröthischen Urkunde und die Genealogie Adelberts oder Alberts des Bären, Markgrafs von Brandenburg \*) zu Hülfe, so ergiebt sich folgende Ansicht:

<sup>\*)</sup> Eccard Hist. Saxon. S. 509 u. w.

# A dalbert oder Albert nördlicher Markgraf.

| arei in a min Stammyater der | N. Tochter Alberts | Adalbert Graf vo |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Grafen von Orlamund.         | Gem. Graf Sterker. | Balstede *).     |

Hermann Stammater der Grafen von Wol-feswach. Sigefrid Graf von Orlamund.

\*) Die übrigen Brüder kommen unten vor.

Markgraf Albert und sein Sohn Hermann kommen 1157 als Zeugen in einem Tauschhandel vor, welchen der Erzbischof Arnold von Mainz mit dem Abte Gelphrad auf dem Petersberge zu Erfurt 1) abgeschloßen hat. einem andern Instrument von 1151 steht er allein unter den Zeugen: Adelbertus Marchio 2). Dass er em Gonner frommer Stistungen gewesen, sieht man aus seinen Handlungen 3). Seine Söhne, deucht mir, sind am besten in einer zu Havelberg 1170 ausgefertigten Urkunde 4) ausgedrückt: "Ex laicis vero Alberto Brandenburgensi Marchione, Ottone filio ejus jus Marchie tunc' tenente, Hermanno Comite de Horlemunde filio ejus, Theodorico Comite de Werben filio ejus, Alberto Comite de Balstede filio ejus, Bernardo Comite de Anhalt filio ejus." fassung dieses Documents scheint der Markgraf seine samilichen Sohne bey sich gehabt zu haben. Diess veranlasset mich, den Grafen Sterker, welcher Name ohnediess in der Familie ganz fremd war, nur für einen Schwager seines Mitstifters des Grafen Hermann gelten zu lassen, welchen Fries zu Wirzburg einen Markgrafen 1149 verzeihlich nennen konnte, indem sein Vater Markgraf beweiset das Havelbergische Indess

<sup>1)</sup> Schannat vind. lit. Coll. II. p. 4.

<sup>2)</sup> Löber de Burg. Orlam. p. 65.

<sup>5)</sup> Gerck. Cod. dipl. Brand. T. I. p. 10 u. 346.

<sup>4)</sup> l. c. P. III. p. 76.

Zeugenregister, dass dem Vater in der mark gräflichen Würde nur sein Sohn Otto geschlicht sey; Hermann aber erhielt, nach Absterben seiner Blutssreunde, der Pfalzgrafen am Rhein, wovon sich Sifrid Palatinum de Orlagemunde genannt hatte 1), diese Grafschaft.

Sein Sohn Sigefrid 2) sagt auch in einer dem Kloster Langheim ertheilten Urkunde, seiner Schenkung ware geschehen mit Bewilligung des Markgrafen Adelberts seines Großvaters und des Grafen Hermann seines Vaters 5). Meibom 4) schreibt, er habe eine Handschrift von 1174, die den Grafen Hermann von Orlamund angehe, zur Einsicht gehabt, wo seines Vaters des Markgrafen Adalbert und seines Sohnes Sifrid Erwahnung geschehe. Dießs mag nun zu meiner Absicht mehr als genug seyn. Die Grafen von Wolfes wac gehen mich näher an.

Graf Sterker war zuversichtlich ein Abkömmling des vorhergegangenen Grafen Starkhare

- Adalbertus sive Albertus Ursus filium habuit Hermannum, patrem Sigefridi et satorem Comitum Orlamundanorum, qui Orlamundanum comitatum ratione aviae suae Adelheidis, Ottone Marchione Orlamundano natae, ex haeieditato Palatini Sifridi recepisse videtur. Eccard. hist. Sax. S. 509 u. w.
- 2) Mehrere Nachrichten von ihm findet man in Loeber de Burggr. Orlam. p. 65 u. w.
- 5) Eccard hist. Sax. S. 509.
- 4) T. I. Script, p. 529.

(1057). Er hatte einen Sohn Hermann, der sich zuerst einen Grafen von Wolfeswach nannte. Mit diesem Titel erscheint er 1157 bey einem Tausch 1), den er mit dem Abt Berthold zu Banz eingegangen war. Der Graf gab ihm eine Hube zu Welchendorf, und erhielt dagegen eine andre zu Kemmaten als Eigenthum und zehn Talenten Silber. Warum er aber in der von Otto II. 1177 dieß Geschäft bestättigenden Urkunde 2) Hermann Graf von Scowenberg heiße, weiß ich nicht anders zu erklären, als daß ihm das Schloß Schaumberg, ehe es an die Familie dieses Namens gekommen, möge eigen gewesen seyn 5).

Die Grasen von Wolfswach oder Wolfsbach waren in der Gegend um Coburg stark begütert 4). Sie besaßen das heutige Schloß Lauterburg (vielleicht hieß es damals Scowenberg oder Schauenburg) 5), die Dörser Ober- und Unterwolfsbach (nun Ober- und Unterwolfsbach, in alten Urkunden wird es auch Wolfesmac und Wolviswach 6) geschrieben) und einen gewissen Bezirk im Amte Neustadt, wo

<sup>1)</sup> Beyl. 21.

<sup>2)</sup> Beyl. 16.

<sup>3)</sup> Besagter Hermann steht auch 1161 unter den Zeugen des Stiftungsbriefs der Abtey Bildhausen: "liberi: comes Bertholdus de Blassenberg, comes Hermannus de Wolveswach." Usserm. ep. Wirc. in Cod. diplom. N. 47.

<sup>4)</sup> Schultes Henneb. Gasch. I. Th. S. 109.

<sup>5)</sup> Man vergleiche Löber l. c. p. 67 in stemmate et nota.

<sup>6)</sup> Gruner Cob. hist, stat. Beschr. III. Th. S. 57.

gegen das J. 1162 zwischen dem Abt Berthold und dem Grafen Granzstreitigkeiten entstunden. indem dieser zu weit um sich griff. Es betraf eine alte Besitzung des Klosters zwischen Effelder und Heubisch, Geuelle und Heide genannt \*); Der Abt suchte zwar durch Vorstellungen den Grafen zur Zurückgabe zu vermögen; da er aber auf diesem Wege nichts ausrichten konnte, wandte er sich mit seiner Beschwerde an Bischof Eberhard II. zu Bamberg. Dieser trug dem Klosteradvocaten Grafen Rapoto auf, die Gerechtsame der ihm anvertrauten Kirche zu schützen und deßhalben eine Zusammenkunft mit dem Grafen Hermann zu veranstalten. Rapoto gehorchte, und bestimmte für sich und seinen Gegner eine Tagesatzung. Beyde Grafen trafen auch auf dem Klosterhofe zu Mupperg ein und mit ihnen, in ihren Grafschaften eingeseßene, sowohl freye Ritter, als Ministerialen der Kirchen von Wirzburg und Bamberg. 'Nachdem der Rechtsstreit einige Zeit in Bewegung gewesen, wurde gesprochen: "es sollen von beyden Theilen Freunde und Gegner gewählt werden, die des Rechts und der Sache kundig waren und eidlich versicherten, sie wollten die Gränzen der Kirche nach der von Alters her bestehenden Wahrheit angeben und bezeichnen," was auch geschah. In der der Topographie des von Sprengseysen angefügten Karte kann man sich nach den in den Urkunden 25 und 30 angegebenen, Granzen umsehen, wo auch die verbrannte, nun von

<sup>\*)</sup> Beyl. 26.

Steinen erbauete Brücke, auf dem Wege von Neustadt nach Oberlind angezeigt ist. Es wird nicht überslüssig seyn, die Grunerische Karte damit zu vergleichen. Das Instrument über voriges Geschäft wurde 1162 ausgefertiget.

In dem Document, wodurch Kaiser Friedrich I. zu Wirzburg dem Hochstifte Bamberg das Markrecht zu Staffelstein 1165 bestättigte, ist unter den Zeugen 1) Hermannus de Wolveswac.

Aus der Beylage V. ist zu ersehen, daß, wo bey Errichtung wichtiger Instrumente, nach baierscher Sitte das Zupfen bey den Ohren üblich war, solches nur an dem niedern Adel vollzogen worden: "Testes per aurem tracti Frideric Friderich Poto etc."

Die vom hohen Adel haben es oft zugegeben, etwa auch veranstaltet, daß einer oder der andere aus ihren Ministerialen, Castellanen oder sonstigen Rittern sich nach ihrem Geschlechte nannten. Beyspiele davon habe ich vornemlich in den Familien von Andechs und Blaßenberg wahrgenommen, was manchem Schriftsteller voriger Zeiten zu Verirrungen Anlaß gab.

Hofmann 2) giebt vor, Eberhard II. Bischof zu Bamberg wäre ein gebohrner Herzog von Baiern gewesen. In der vom Original copirten Beyl. XXI. vom J. 1157 steht sein Bruder Reginolt unter den Zeugen den Grafen nach: "Reginolto fratre episcopi Babenbergensis."

a) Schultes hist. Schr. S. 366. 2) Bey-Ludew. p. 121.

Beylagen

zur

Geschichte der Abtey Banz

vom J. 1050 bis 1251.

all total or force

# Beylagen

zur

Stiftungs-Geschichte der Abtey Banz.

I.

Gräfin Alberad schenkt dem Stift Fuld drey Höfe zu Batten, Ronaha und Leimbach.

Nach dem J. 1050.

Ex Chartario msc. Ebirhardi Monachi Fuldensis.\*)

Quoniam quidem non solum Indigenae, sed etiam ex longinquis terrarum partibus veniunt fideles orare et offerre munera in Domo Domini Saluatoris in templo Domini Sabaoth, in Monasterio scilicet Sancti Bonifacii martiris, sentiens odorem unguentorum et famam tantarum uirtutum diffusam in cordibus pene omnium nationum quedam nobilis

\*) Diese Copie hat der hiesige P. Bibliothecar Roman Metz 1776 auf Besehl des Hrn. Capitulars und Regierungs-Präsidenten von Pisport, mit dem Original von Hrn. Hosr. und Archivar J. G. Waldt verglichen und gewöhnlichermassen beglaubigt erhalten, wie auch die andere Nro. II.

Comitissa, diues terrenarum facultatum, Alberat nuncupata, noluit particeps fieri orationum fidelium fratrum in fuldensi Monasterio Deo omnipotenti die noctuque deuotissime famulantium. Cumque se applicaret ad ostia exterioris tabernaculi, id est ad portas ciuitatis, vbi nulla prorsus femina audet progredi, ut uel sic uelut Maria introspiciens satiaretur desiderio, quo intrinsecus attrahebatur in Domino, conuocat per internuncios prelatos 1) congregationis, et exponens eis desiderium animi sui rogat obnixius, particeps eorum orationum fieri 2). Suscepta ergo plene fraternitatis et orationis totius Congregationis adminiculo, obtulit et ipsa tota deuotione uota sua, que diu secum cum magno desiderio in cordis sui portabat hospicio. Obtulit inquam Deo et sancto Bonifacio non sine lacrimis compunctionis, implens illud Psalmiste dicentis: qui seminant in lacrimis, in gaudio metent, proprietatis sue tres uillas cum omnibus compertinentiis et appendiciis suis, id est in Batten, Ronaha et Leimbach sub tali conditione, ut fratres fuldensis monasterii hec eadem sua oblata patrimonia sub sua semper haberent potestatiua custodia; cura atque cultura, et ut reditus sine census annuati(m) abinde tollerent et in suos usus,

- 1) Unter der Benennung von Prälaten wurden damals die Vorsteher und vornehmsten Officianten eines Klosters überhaupt verstanden, wie in der Folge noch zu ersehen seyn wird. S. Beyl. 15.
- 2) So weit nur hat Browerus Antiq. Fuld. lib. I. c. 3. diese Urkunde angeführt.

quomodocunque vellent, transferrent, ut sui semper in sacris orationibus memores essent 1).

Erat enim optime voluntatis femina, volens omne patrimonium suum in huius monasterii transferre dispendium. Sed quia prelati nostri minus solliciti erant circa 'eam, remouit animum suum, et alias se convertit, nec tamen nobis, que dederat, abstulit 2). Construxit enim in proprio domate, id est in castello suo, quod Banze uocabatur, monasterium in honorem Sancti Dionisii martiris, ubi coadunauit quam plures fratres sub regula Sancti Benedicti Deo deuote seruientes, ibique quam diu superuixit in uigiliis et orationibus, ieiuniis et elemosinis insistens studiosius Deo vacare non de-Regnabat eo tempore Otto 3) imperator, magdeburgensis constructor Episcopii, cognatus, eiusdem nobilissime matrone, qui omnes eius traditiones et cenobitarum constructiones suo confirmauit precepto, ut nullus hoc, quod dedit et instituit, uiolare vel permutare possit in aliquo. Que desuncta sepulta est in monasterio Sancti Dionisii martiris in prefato loco castelli sui Banze vocato, quod situm est super litus Moyn fluminis, To

- Was nun folgt, sind Zusätze vom Mönchen Eberhard, und was Nro. II. erzählt wird, muß der gegenwärtigen Geschichte am gehörigen Ort eingeschaltet werden.
- a) Ich halte diese Leseart so, wie den Codex selbst für besser, als die gegentheilige bey Schöttgen und Kreysig.
- 5) Otto 1. + 975.

fiuntque per eius merita, ut fertur, plura signa a Domino nostro Jhesu Christo, cui se commendanit relicto seculo.

# ÌĪ.

Die verwittibte Gräfin Alberad übergiebt dem Abt Ecbert zu Fuld ihr zu Banz neu erbauetes Kloster zur Besetzung mit Benediktinern.

Im J. 1058. 21. Aug.

Aus derselben Quelle wie No. I.

Anno Dominice Incarnationis mill. L. VIII. Indictione XI. Mense Jul. sub die XII. Kal. mensis eiusdem. In Orientali Francia. In Comitatu Gozvini comitis, in loco, qui dicitur Othalmeshusen, factus est conuentus fidelium principum de pace facienda et sedanda latronum tirannide et raptorum compescenda seditione. Conuenere etiam ibi uenerabilis Abbas fuldensis Egbertus nomine, et quedam matrona comitissa Albrat aliique quam plures nobiles comites ac iudices. In quo Conventu in conspectu omnium, qui aderant, eadem matrona tradidit Deo et Sancto Bonifacio martiri quoddam monasterium in Banze constructum pro remedio anime sue, et defuncti mariti sui, ac filiorum requie. Hoc tantum a predicto abbate prefata matrona expetiit, ut in todem monasterio secundum regulam Sancti Benedicti monachos institueret, ceteraque regule congruentia adaptaret. Tradidit ergo, sicut dictum est, uenerabilis matrona eundem loeurs sue dicionis Sancto Bonifacio cum omnibus

compertinentiis et adiacentibus bonis et prediis; mancipiis et cum omni genere utilitatis III scilicet territoria in Banzgowe. V in Salzungen et VII in regione Hefsonum. Hanc traditionem suscepit Gerhardus Aduocatus fuldensis monasterii coram multis testibus.

#### III.

Markgraf Hermann und dessen Gemahlin, Alberad, die Tochter der vorigen, übergeben die von ihnen gestistete Probstey Heydenfeld dem Bischof Adalbero zu Wirzburg.

In dem J. 1069. 7. Jul.

Ex Udalrici Babebergensis codice epistolari \*) in Eccardi corp. hist. med. aevi Tom. II. col. 100.

In N.S. et Ind. T. Sciat et recognoscat ecclesia, qualiter ego Hermannus Marchio et uxor mea

\*) Der Codex Epistolaris Ulrichs von Bamberg wurde im J. 1125 zu dem Ende gesammelt, damit die Notarien Formulare zu allerhand Urkunden und Briefschaften hätten. Darum sind die Namen der Personen und Oerter meistentheils ausgelassen, die aber oft aus andern Urkunden können ergänzt werden. Eccard l. c. in praefat. Schoepf muß diese Vorrede nicht gelesen haben; sonst hätte er im II. Th. der Ost-Fränk. S. Gesch. S. 60 nicht klagen können: diese Urkunde wäre nicht aufrichtig mitgetheilet, sonderlich wenn es heiße: Servientem nostrum N. tum uxore et filis et filiabus tradidimus. Warum wird der Name dieses Ministerialis nicht angezeigt? Derjenige, in dessen Comitatu Heydenfeld gelegen, wird gleichfalls verschwiegen u. s. w.

Alberad pro eterna jugiter meditantes retributione aliquam partem prediorum nostrorum ad relliquias sancti et preciosi martiris Christi Chiliani Wirzeburch decreuimus delegare. Inuenta igitur opportunitate, communicato tam' cum ipsius predicte sedis venerabili Adalberone antistite, quam cum nostris fidelibus consilio, Preposituram N. (Heydenveld) in pago N. (Volckveld) in comitatu N. (Hessonis) sitam cum omnibus ad eam pertinentibus, scilicet prediis, mobilibus et immobilibus, areolis, silvis, pascuis, pratis, viis et inviis, exitibus et reditibus, molendinis firma tradicione delegavimus, stabilique legatione firmauimus. Et ut gratior apud Deum nostre deuotionis esset oblatio, Seruientem nostrum N. cum uxore et filiis et filiabus tradidimus, ea pacti ratione et cautione, ut optimum et absolutissimum ius habeat seruientium sancto Chiliano, ita tamen ut ego usque ad finem vite mee illorum seruitium habeam. Deinde communicato, ut prius, consilio cum prefato Antistite, suisque fidelibus ad prenominatam villam venimus et dominatum (dominicatum) nostrum ad eundem locum pertinentem ad altare eiusdem ecclesie in usum canonicorum ibidem Deo famulantium firma legatione tradidimus, excepta dimidia parte vinearum cum suis vinitoribus et suis stipendionariis agris ad eandem medietatem pertinentibus, et paucis mancipiis, quorum hec nomina sunt --sciant et universi tam futuri quam presentis cui fideles, nos predictam Preposituram ad prenominatas reliquias ea condicione delegasse, ut idem

Episcopus Canonicam (Canonia) illam tam in edificiis, quam ecclesiasticis ornamentis et negotia fratrum ibidem Deo seruientium sustentatione ita sublimet et exornet, ut et Dei seruitium iuge perpetuumque cum nostra nostrorumque parentum, et ipsius Episcopi memoria inibi perseueret. Hanc cautionem in eadem traditione sub exceptione preuidimus, ut super eadem bona nullus preter me, dum vixero, sit aduocatus, et uxor mea, dum viuat, candem Preposituram in potestate habeat. Quodsi vel prenominatus Antistes vel aliquis successorum eius vel in prediis, vel in canonice illius institutione aliquid, uxore mea uinente, vel minuere, vel monasterium illud vel Preposituram transferre presumat, predicta A(lberad) predium suum recipere ius habeat. Si vero post mortem eius id eueniat, qui ei proximus sit consanguinitatis linea, hereditario iure succedat. Isti sunt testes. A(dalbero) Episcopus . . . . Hi omnes libere conditionis. De seruientibus uero De urbanis ciuibus . Facta est traditio in crypta Dominicalis ecclesie Wirzeburch ad Sarchophagum Sancti martiris Chiliani. Anno D. inc. MLXVIII. \*) Indict. VII. Non. Julii Henrico IIII rege regnante, Adalberone venerabili antistite prenominatam sedem regente.

<sup>\*)</sup> Muss heisen MLXIX, wie solches die angegebene Indiction, und das Datum der folgenden Urkunde erheischen.

## IV.

Bischof Adalbero bestättiget als Diöcesan die Stiftung der Abtey Banz, und übergiebt dieser gegen Empfang der Probstey Heydenfeld, nebst einigen Privilegien die Zehnten am

Banzberg.

In dem J. 1069. 7. Jul.

Aus dem mit Adalbero's Siegel versehenen Original.

C: 1) In nomine sancte et individve Trinitatis : Adelber Dei gratia Wirzeburgensis Episcopus 2) Petitioni et votis fidelium in bona uoluntate accedere debet consensus cooperationis nostre, ut in omnibus honorificetur deus et intentio religiosa nobis et illis proficiat in perpetuam memoriam et salutem. Quapropter uoluntati et peticioni specialis filii nostri Hermanni marchionis et beate coniugis eius Alberade benigne annuentes, ecclesiam beati Petri et pretiosi martiris Dionisy, quam

- nen dem Anfange der Urkunden vorgesetzt, und bedeutete so viel als Christus, oder im Namen Christi. Lehrgebäude der Diplomatik Th. V. S. 246. §. 358.
- t) Die Bischöfe, besonders die selbst Klöster gestiftet oder wieder hergestellt hatten, wie Adelber ein gebohrner Graf von Lambach, behaupteten bey Errichtung neuer Klöster nicht nur ihre Diöcesan-Rechte, sondern sie wollten auch selbst Antheil an dem Verdienst und an der Ehre der eigentlichen Stifter haben, wie die Urkunden selbiger Zeiten häufig beweisen.

in banzensi castro fundauerunt, utpote in nostra diocesi constitutam in nostram protectionem denote suscipimus, et bona que in usus fratrum deo ibi seruientium contulerunt, rus uidelicet banzense, inter Itesam et Mogum situm et Muggiburc cum siluis et pertinentiis suis et quecunque principes terre seu nobiles diuites et pauperes ipsiecclesie deinceps contulerint, beati Petri, sancti Kyliani, et nostro banno contra omnem uiolentiam et inuasionem, in nomine domini ac in spiritu dei communimus. Preterea secundum pactum, quod in conspectu cleri et populi nostri pepigerunt; quando dominicatum suum in Rure Volkuelt beato Kyliano cum prepositura Heindenuelt obtulerunt, decimas de suburbanis suis, cultis et noualibus, monti qui Banzperc dicitur in circuitu adiacenles, ad prebendam monachorum perpetuo iure donanimus. Sepulturam ipsius ecclesie liberam esse decernimus, ut petitioni et extreme uoluntati fidelium, qui se ibi sepeliri uoluerint, satisfiat, salua tamen justicia matricis ecclesie.

Dominicales capellas eorum Müggiburc et Affalteren, cum dote, plebe et decimis suis, ab omni parrochia liberas esse constituimus, et in uillis utrique destinatis, baptismi, confessionis, communionis et sepulture perpetuam habeant libertatem et ex decimis uillarum adiacentium quietam possessionem. Siqua ergo ecclesiastica secularisue persona contra hanc nostre institutionis et eorum pacti compositionem temere uenire temptauerit, si non resipuerit, auctoritate dei omnipotențis, beatorum

apostolorum Petri et Pavli et nostra in perpetuum Anathema sit. Testes huius causae sunt Ditmar: Chuno, Einhart Gezo praepositi. Engilhart, Bezeman, decani. Hatto Lamprecht, Friger, Ellember presbyteri. Swiger uicedominus. Burkart, Chuno, Gebehart diaconi. Erkenbreht, Tiemo, Herman subdiaconi. Chunrat et Bertholt acoliti. Eberhart comes. Friderich comes. Richart comes. Rupraht niger. Rupraht cum barba. Radeboto, Heinrich de ludo. Burkart de Eichesuelt. Heinrich caluus et alii multi. Et haec gesta sunt Anno dominicae Incarnationis MLXVIII. Indict. VII Nonis iulii. Regnante Heinrico IIII Rege.

#### V.

Markgraf Hermann und seine Gemahlin Gräßh Alberad stiften Banz, und delegiren es dem Hochstift Bamberg zur Aufrechthaltung und Begünstigung.

In dem J. 1071.

Aus dem Original mit Hermanns Siegel.

C, In Nomine sancte et individue Trinitatis \*). Sciat et recognoscat sancta et universalis Ecclesia, qualiter ego HERMANNVS marchio et uxor mea ALBERAD COMITISSA pro eterna iugiter meditantes retributione, in BANZENSI castro princi-

<sup>\*)</sup> Dieses und die Schlussworte: Et hec gesta sunt etc. sind mit Uncial - Buchstaben geschrieben.

pali uidelicet loco ditionis nostre, domum domino ereximus in honore, beati PETRI apostoli et preciosi martyris DYONISII, ut in ea domino monasticis disciplinis perpetuo seruiatur, et nostra nostrorumque memoria immortalis habeatur. hunc ergo locum Muggeburg cum omnibus pertinentiis suis mobilibus et immobilibus, nillis, siluis, pratis, areolis, pascuis, uiis et inuiis, exitibus et reditibus, et molendinis, et totum PANZGOVE. et quidquid inter itesam et MOIN situm est, omnemque dominicatum nostrum in terminis illis communi uoto, firma traditione delegauimus. Decimas quoque de suburbanis, nostris, noualibus et uineis, dominicales quoque capellas nostras MVGGEBVRG et Affelteren cum dotibus, decimis et terminis suis, sicut ab antiquo possedimus, perpetuo iure ipsi ecclesie tradidimus, astipulante et corroborante domino meo ADELBERONE venerabili sancte Wirzeburgensis ecclesie episcopo, eo tempore, quo eo agente et suscipiente delegauimus ad reliquias Sancti Kyliani martyris, preposituram HEIDENVELT cum pertinentiis suis anno M. LXVIIII. indictione VII. Regnante Heinrico IIII romanorum imperatore. Sic dotatam et fundatam ecclesiam illam communicato cum ministerialibus et fidelibus nostris consilio, beato PETRO principi apostolorum in Babinberg, cum omnibus prediis suis delegauimus, présente et agente, suscipiente et confirmante HERMANNO eiusdem sedis episcopo. Tradidimus autem extra abbatiam in usum episcopi et successorum eius Stekkilze et GRODEZE

cum pertinentiis suis, decimis et terminis suis et forestum ad banza pertinentem, permanente tamen abbati eiusdem loci eiusque familie in eodem foresto cedendi et pascendi libera potestate. Ministeriales quoque nostros exceptis paucis cum omnibus prediis et beneficiis suis ubicunque positis eidem ecclesie delegauimus, eo pacto ut cum primis et optimis eius ministerialibus iuris et dignitatis ha-His omnibus hanc firmissime beant consortium. conditionem subiunximus, ut prescripta bona, dum niuimus, in nostra prouisione et potestate permaneant, nobis autem defunctis, legitimus heres noster aduocatiam eorum suscipiat. Episcopus autem babenbergensis ipsum locum singulari gratia diligat, sublimet et exornet. de bonis autem ei delegatis vel in usum suum separatis, nulli beneficium concedat, et nichil eorum imminuat, sed in stipendium fratrum deo inibi seruientium infra unum annum C. mansos adiciat. Quodsi tempore peruoluto aliquis episcoporum mutata uoluutatae hoc nostre conscriptionis pactum infringere, mutare, et adnichilare uoluerit, proximus consanguineus noster vel nostre possessionis legitimus heres unum solidum ad altare beati PETRI persoluat, et omnia prescripta bona in suam contrahat potestatem. Ecclesia autem nostra sit libera et immunis a pensione Soldarii et ab exactione totius seruitutis, quia hec est uoluntas nostra in Christo, ut de reditibus eius ipsi soli seruiatur, et in ea illi seruientes oportuna pace et diuturna quiete perfruantur. Et huius cause testes sunt, Poppo prepositus, Luizo decanus, Meginhardus scolasticus, Hertwicus thesaurarius, Reginbolt
archipresbyter, Poppo archipresbyter, Adelo,
Gozpreht, Ezzo presbyteri, et alii canonici.
De laicis vero Eberhart comes, Burkart comes, Heinrich comes, Gebehard comes de
Sulzbach, Gozwin comes, Sterker comes,
Reginboto comes, Wolfram comes, et frater
eius Otto de Abenberg, Tiemar comes de
tetenvanc. Tiemar, Gumprecht, Ebo
Gerwic, Herolt Otto Tiemo Tegino ingenui. Testes per aurem tracti Frideric Friderich Poto Eppo, Erbo Poppo Herman,
Luipreht et alii.

Et hec gesta sunt anno Dominice Incarnationis MLXXI. Indict. VIIII. regnante Heinrico IIII. Ro-

manorum Imperatore feliciter.

# VI.

Revers des Hochstifts Bamberg über die Stiftung der Abtey Banz.

Wahrscheinlich auch 1071.

Aus einer sehr alten im Fürstl. Archiv zu Bamberg aufbewahrten Copie \*).

Nouerit omnium Christi fidelium tam presens etas, quain successura posteritas, qualiter domina

\*) In dem Archiv zu Banz ist auch eine Copie, welche der Abt Benedict zu Rothe 1483 nebst einigen andern Urkunden vidimirt hat; sie weichen aber in manchen Stücken voneinander ab. Vergleicht man dieses Project,

Albraht quandam abbatiam de hereditariis bonis suis pro suo suorumque remedio erexit, ad quam totum Panzgowe et Mukeburhe cum suis pertinentiis quicquid inter Itisam et Moin interiacet donauit, ipsamque abbatiam per manum tutoris eiusdemque coniugis sui Marhyonis scilicet Hermanni ad altare Sancti Petri Maioris monasterii in Babenberch legauit, presente et agente et suscipiente et confirmante Hermanno VIto eiusdem sancte Babenbergensis ecclesie episcopo. Legauit preterea seorsum extra abbatiam in usum eiusdem Hermanni episçopi eiusque successorum Grodez cum suis pertinentiis, et forestam ad Banza pertinentem relicta tamen prenominato abbati libere in eadem foresta cedendi et pascendi licentia. Tota autem hec traditio facta est hac caute interposita conditione, ut nec ipse episcopus nec suorum aliquis successorum ullam habeat potestatem, candem abbatiam dissipandi aut quicquam inde in suos usus contrahendi aut cuiquam beneficiario iure permittendi, nec predia hec in vita sua eis auferendi, nec beneficium, quod de prenominata ecclesia eadem Domina Albraht tenet, subtrahendi, aut minuendi, aut ipsam vel maritum eius ad maius seruitium, quam quod subscriptum, ullo modo confringendi (constringendi) scilicet in tribus annis ipsa domina

und das blieb es auch aus mehr als einer Ursache, mit dem wahren Stiftungsbrief, so findet man Ausdrücke genug, worüber die Stifter ungehalten werden mußsten. Doch sind auch solche unreife Documente für den Geschichtsforscher oft nicht ohne Nutzen.

Alberaht unum denarium ad altare S. Petri persoluat. Si autem, quod absit, vel ipse Episcopus, vel successorum eius aliquis vel ipsam vel maritum eius prenominatis beneficiis vel ipsis prediis priuauerit, vel maius servitium ab eis violenter extorserit, vel de prenominata abbatia quicquam in suos usus converterit, vel cuiquam beneficiarium fecerit, liberam habeat potestatem ex communi utrorumque conuentione vel ipsa vel maritus eius bona sua sine contradictione in suum ius libere retrahere, et si post mortem eorum vel ipse episcopus vel successor eius de prenominata abbatia vel in bonis, que hodie illuc pertinent vel deinceps iuste conferuntur, auferre temptauerit, heres eius unum solidum ad prenominatum S. Petri altare persoluat, et omnia bona hec in suam potestatem contrahat. Exceptum est etiam hac-eadem conditione propter utilitatem monachorum, ut nec ipse Episcopus, nec successor eins Grodihz nec forestam alicui beneficiariam faciat, nec ipsa domina viuente alium abbatem, quam quem ipsa probauerit, constituat, et ipse Episcopus ab hac nativitate Domini \*) usque ad alteram centum mansos prenominate abbatic aditiat. Singulis annis abbas in seruitium det episcopo non plus quam duo eius diaria servitia.

Daraus ist abzunehmen, dass dieser Aufsatz zu Ende des Jahrs 1070, oder gleich zu Anfang 1071 entworfen worden; denn damals sieng das neue Jahr mit Weihnachten an.

Hec sunt loca, que don la Alberat in beneficium \*) habet Cylen (eulen) Cunstad, Ascheim, Choluniz, Heinrichesdorf, Vronna, Costanesdorf.

Hujus legationis testes sunt, Diemar, Herrat, Arnolt, Adalfolch, Hemmo, Gerunc, Arnolt, Waltrich, Rode, Arnolt, Helmbolt, Parto Rumolt, Rupraht, Megingoz, Gumpraht, Megingoz, Herwich, Eberchar, Hardroch, Echo, Penno, Berenger, Erkenberht, Sigeboto, Luipraht, Gerhart, Gumpraht, Tuto, Adalhart, Diemar, Ogo, Reginolt, Perhtolt.

Isti sunt per aurem tracti, Friderich, Friderich, Poto, Eppo, Arthela, Poppo, Herman, Eribo, Lutipreht, Eppo.

VII.

<sup>\*)</sup> Die Gräfin muss Bedenken getragen haben, dieses Bekenntnis in die ächte Siftungsurkunde einrücken zu lassen; doch weiss man aus Hofmann bey Ludewig, das gedachte Ortschaften nach ihrem Tode dem Hochstift heimgefallen seyen.

### VII.

Der heil. Bischof Otto zu Bamberg erzählt den Verfall, und die durch sich bewirkte Wiederherstellung des Klosters Banz.

In den Jahren 1114, 1127.

Aus dem mit dem Siegel und Monogramm des h.
Otto verschenen Original.

C: In nomine Sanctae et indiuiduae \*) Trinitatis. Otto humilis Sanctae Babenbergensis ecclesiae episcopus octavus.

Quia summus et essentialiter bonus pastor curam sancti ouilis sui committere dignatus est humilitati nostraé, peruigili corde debemus amare, fouere et augere profectum spiritualis vitae, et in hoc ipsum uota fidelium uerbo et exemplo informare et adiu-Ecclesiam igitur monasticae professionis, quam in BANZENSI castro fundauit et edificauit felicis memoriae ALBERAD comitissa, pro redemptione animae suae et omnium suorum, et domino meo beato PETRO in hoc babenbergensi loco cum omnibus prediis suis per manum mundiburdi sui Hermanni marchionis delegauit, negligentia prelatórum suorum spiritualibus et temporalibus bonis desolatam paterna gratia respeximus, eamque innouare et in ecclesiasticum statum erigere, omnimodis intendimus. Et ne in uacuum denuo curreret intentio bonae uoluntatis nostrae, Baldewinum

<sup>\*)</sup> Ich habe ac gebraucht, weil die e, welche dafür gelten sollen, geschwänzt sind.

uirum probabilem et omnibus bonis conuenientem abbatem inibi ordinauimus, adiunctis ei uiris fidelibus et religiosis, ipsam vero ecclesiam anno dominicae incarnationis MCXIIII Indict. VII XV Kal. oct. sollemniter dedicanimus, in honore beati Petri principis apostolorum, et magni preciosique martyris Dionysii, ipsa die secundam (sic) tenorem testamenti sui et fidem antiquae traditionis, consilio et testimonio primorum et ministerialium nostrorum eidem ecclesie omnia bona sua computatimus, assignauimus et confirmauimus, videlicet Muggeburg cum omnibus pertinentiis suis mobilibus et immobilibus, uillis, pratis, siluis, pascuis, uiis et inuiis, exitibus et reditibus, et totum Banzgowe, quod inter Itesam et Mogum situm est, cum uillis siluis et terminis suis, exceptis praediis et beneficiis ministerialium, et excepto monte Stekkilze et praedio Grodeze cum pertinentiis suis, et foresto banzensi, in quo tamen habet abbas eiusdem loci cedendi et pascendi liberam facultatem.

Quaecunque igitur bona ipsius ecclesiae infra terminos muggeburgensis predii vel in aliqua parte possessionis eius, iniustis beneficiis, immo praedatoriis permissionibus aliqua occasione vel ingenio a ministerialibus nostris vel ab aliis hominibus usurpata et distracta fuerunt, sollerti cura et frequentibus expensis ei recognosci et restitui effecimus, omnemque possessionem eius vel in locis descriptis, vel in Volkaha\*) et in Clo\*) Volkach.

Diagratin Congle

den 1) vel ubicunque sitam, utpote sortem domini, diuino banno ab alienorum inuasione muniuimus, :+: Succedenti quoque tempore considerantes praefatum montem Stekkilze inportunis et malis hominibus in praesidium uesaniae suae congruentem, prospicientes futurae securitati, sub prinilegio et testibus idoneis, ipsi ecclesiae in perpetuam possessionem redonauimus. anno dominicae incarnat. M.CXXVII Indict. V. Regnante gloriosissimo Imperatore Lothario. Huius rei testes sunt Eberhardus praepositus maior, Egilbertus decanus, Tuto magister scolarum, Eberhardus, Vdalricus 2). Reginboto comes, Sterker comes, Pabo, Tiemo, Arnolt, Starker, Luipolt, Luipolt, et alii multi de clero et populo. Hoc autem pactum cum abbate stabiliter iniuimus, ut neque per eum, neque per aliquem successorum eius, uenditione, concambio vel beneficio in aliam transeat potestatem. Ipsi quoque et successoribus eius auctoritate dei et nostra hoc mandatum et consilium dedimus, ut de prediis in presentiarum habitis, vel in futuro ex oblatione fidelium vel aliquo euentu

#### U 2

- a) Gruner in orig. Ban. las Doten, worinn ich ihm beystimme; denn Dottenheim ist ein Dorf in dem Amte Neustadt an der Aisch, wo Alberads Schwager Graf Gozwin Güter hatte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dessen Sohn einen Tausch mit dem Kl. Banz getroffen, und diesem etwas näher gelegenes abgetretten habe.
- a) Subintellige de choro. Sequentur testes laici.

acquirendis, nulli beneficium concedatur nisi ratione maioris emolumenti, praeter hereditaria beneficia fidelium suorum quae etiam pro oportunitate personae et temporis redimere et expedire laborent.

His ita compositis cum eadem plantatio fidelium Christi nostra opera et industria abbatis sui diuinis et humanis proficeret incrementis, annua aduocatorum servicia, quae ex paterna hereditate illis statuta dicebantur, de fratrum cellario non sine magno familiaris rei detrimento persoluebantur. Quapropter petente ipso uenerabili abbate, 'a comite Rapotone qui eo tempore aduocatus eius erat, hoc obtinuimus, ut omne ius suum, quod sibi de ipsa abbatia deberi affirmabat, in manus nostras remitteret, et hoc ei in stabile beneficium concessimus, ut annuatim duo talenta ab eiusdem loci abbate pro debito totius seruitii ipsi eiusque heredibus persoluantur. Haec omnia successoribus et filiis nostris in perpetuum memoriale insinuamus et commendamus, ut sciant et recogitent. quod pro fide et merito fundatorum suorum exemplo nostrae humilitatis, banzensi ecclesiae debeant prodesse et preesse speciali gratia, saluo prinilegio libertatis eius, in canonica electione prelati sui. Et ut omnia rata et inuiolata permaneant el ca nemo temerarius infringat, cartam hanc inde jussimus conscribi et sigillo nostro roborari, anathematizantes et banno episcopali obligantes omnes qui in ca traditorum vel confirmatorum violatores extiterint. Conventionis autem nostrae cum aduocato hi testes sunt. Egilbertus decanus, Tuto magister scolarum, Vdalricus custos, Gerunc decanus detuirstat, Sterker comes, Reginboto comes. Helmrich, Adelbero, Poppo, Diepolt, Arnolt, Rimunt, Gotofrit et alii multi declero et populo babenbergensi.

Monogramma Ottonis Sigillum Ottonis.

#### VIII

Copie einer Urkunde, die mit der vorigen ähnlichen Inhalt, aber einige merkwürdige Nachrichten hat \*).

Aus dem Archiv zu Banz.

\*) Scheint ein Project zu der vorhergehenden Urkunde gewesen, nud wegen einiger Ausdrücke vom heil. Ottoselbst umgeändert worden zu seyn.

xit, cuius labore et industria, frequenti etiam suae largitatis subsidio idem monasterium in diuini famulatus profectu, et praediorum, in quantum res permittebat, restitutione, aedificiorum quoque constructione decenter renouauit. ipsam etiam ecclesiam - dedicauit. His ita peractis cum praefati abbatis cura diligentius suscepto regimini inuigilaret, annua aduocatorum seruitia, quae Patrum successione illis statuta dicebantur, de paupere Fratrum cellario, non sine magno necessarium rerum detrimento, persolui considerauit. Quapropter impetrauit Rappatonem, qui eo tempore aduocatus erat, et matrem; illius Hadewick, omne ius suum, quod sibi de ipsa aduocatia traditum a parentibus fuerat, in manus episcopi remittere, et hoc in beneficium suscipere, ut annuatim duo talenta a supradicti monasterii Abbate

## IX.

Der heil. Otto stellt auf Bitte des Abts Balduin eine besondere Urkunde über die Schenkung des Berges Steglitz aus.

## Aus dem Archiv zu Banz.

In nomine — Otto Dei gr. Ep. Bab. Quia ecclesiae suae regimen imposuit humeris nostris misericordia Redemtoris, debemus fidelium nostorum utilitati non solum in praesenti prospicere, sed eosdem etiam ab aduersis, quae possunt accidere, in tempora subsecutiva praemunire. Scimus enim tempora futura in deteriora provolui, et in oppres-

sionem dominici gregis filios iniquitatis more luporum efferari. Quorum uidelicet proteruiam hoc rationis consilio exarmare poterimus, si loca eorum vesaniae opportuna subtrahamus, ut cum sibi refugii praesidia deesse considerant, in afflictionem Religiosorum praua eorum uoluntas non erumpat. Qua de re petitioni tuae, venerande Abbas Valdewine, qua nostram humilitatem, pro monte monasterio tuo vicino, qui Stachilize dicitur, adisti, benigne annuimus, eumque super altare S. Dionysii pretiosi martiris donantes tuo tibique succedentium perpetuo juri subiicimus. Igitur ex hoc et in reliquum in ius ac potestatem monasterii tui praefatum montem suscipe, et de co, quid tuo arbitrio sederit, age, sitque ecclesiastica communione priuatus, et B. Petri Apostoli banno obligatus - qui praedictum montem a proprietate banzensis cenobii praesumpserit ulla ratione subducere, vel aedificiorum septis munire. Nulli ergo successorum nostrorum episcoporum liceat, de praefato monte quicquam aliud disponere vel cuiquant beneficiario iure concedere, quia videlicet a superno iudice non sine vindicta relinquitur, si hac in re humilitatis nostrae ordinationem evacuare conabitur. Ut autem haec per tempora succedentia inconuulsa permaneant etc.

X.

Ermahnungs-Schreiben des heil. Otto an die Prälaten der von ihm reformirten Benedictiner-Klöster, worunter auch Abt Balduin zu Banz ist.

circa an. 1122.

Aus P. Gretseri Divis Bamb. c. 33.

Otto Dei gratia Babenb. eccl. min. hum. venerabili - Baldewino Abbati Banzensi - et omnibus sub ipsis pie conversantibus salutem et perseverantem in dei voluntate famulatum. Cum primum pastoralis curae regimen quamuis indigni suscepimus, monasteria ecclesiae nostrae subdita \*), qualiter in monastica disciplina disposita essent, diligenter attendimus. Sed omnia a disciplinae suae rigore nimis resoluta inuenimus. Quod moleste ferentes, ac dispensationi nostrae incautum existimantes, diu multumque laborauimus, fusis ad deum precibus, ut per diuinam prouidentiam, quae in sui dispositione non fallitur, hoc mutaretur in melius. Tandem Deus virtutum, cujus est totum, quod est optimum, vota respiciens humilium in omnibus monasteriis nostris religionis praestitit augmentum; quia vos gregi suo Pastores idoneos elegit, ac Fratrum nostrorum numerum in sancta conversatione multiplicavit, quod in vicino S. Michaelis monte

<sup>\*)</sup> So viel Banz betrift, konnte diess zu jener Zeit nur auf das Lehenband Bezug haben. Vielleicht hatte Otto auch Vollmacht von dem Bischof zu Wirzburg.

ostenditur, quia dum non plusquam septuaginta inibi cernimus, absque his, qui honeste con-versantur extrinsecus. Unde nos non mediocriter lactificati, omnes vos Praelatos ac subditos in charitate sancta appellamus, omnium pedibus humiliati in Deo propter Deum obsecrantes, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, et religionis ac spiritualis disciplinae rigorem alii succedentes aliis haereditario jure in longitudinem dierum conservetis. In memoriam ergo tam salubris exhortationis addimus decretum nostrae episcopalis confirmationis dirigendum, transcribendum, relegendum singulis monasteriis monasticae religionis spiritualem militiam, Deo placitam, hominibus acceptam, celebrem Angelis, terribilem hostibus, ut jam per omnia coenobia nostra sub authoritate spiritus sancti renovavimus, instituimus, sic deinceps integram illibatamque perseverare sancimus atque decernimus, commendantes eam sub testimonio Christi et ecclesiae vobis electis Rectoribus, ac dilectis Fratribus, per vos niholo minus commendandam omnibus vestris successoribus. De cetero in nomine Domini Vobis benedicimus. Testis enim mihi est Deus, quoniam cupiam omnes vos in Christi, visceribus.

# XI.

Bericht eines ehemaligen P. Custos zu Banz, der bey Abbrechung der alten Klosterkirche ein Tagebuch über die gefundenen Gräber und Leichen geführet hat.

Den 8. Jun. 1706 ist in dem sogenannten Höflein, wo der Kegelplatz gewesen, ein todter Corper gefunden worden. Der Kopf lag gegen das neue Refectorium, die Füße gegen das Backhaus zu. den o. Jun. ein dergleichen; der Kopf lag gegen das Thor, die Fiise an das Fenster des Refectorium stofsend. It. den 10. Jun. ein dergl. allda liegend. It. den 19. und 20. October sind vor der Thur des Capitulshauses auf der linken Seite in einem gemauerten Grab am Ende gegen den Creuzgang zu, 16 Cörper beysammen gefunden worden. Item im Nov. in der Sacristey 2 Häupter mit Gebeinern, dann 3 Cörper in einem gemauerten Grab vor dem Sacristeyaltar, welche Gebeiner alle, sambt allen obigen, in die Sepultur geschüttet worden. unter war des P. Benedicti Grosman Corper, unter denen 3 in der Sacristey liegend. Mehr den 19. Nov. in der Sacristey gefunden worden 2 Köpff mit Gebeinern, 4 Köpffe etc. darunter ein Kindskopff etc. 24. Nov. NB. Darunter ist ein Kopff in einem vierschuhigen Stein gelegen ausgehauen, dass der Kopff darinn hat liegen können. Scheinet, dass der Conventualis solchen selbsten ausgehauen, in seiner Zelle ex mortificatione darinn geschlaffen, dann ad memoriam rei mit begraben worden.

25. Nov. 6 Köpffe etc. gefunden. 26. 4 Cörper gefunden, darunter ein Kind. 27. 4 Cörper gefuuden, dann einer im Kegelplatz, dessen Kopff gegen dem Thor zu gelegen. Item die fundamenta in der Sacristey oder der S. Michaelis Kirchen der ersten Schloss-Capellen 1). Folgende Corper seindt in dem Creutzgang außer dem Capitulhauß gefunden worden: 1 Corper den 29. Oct. 1706. 1 Corper den 2. Dec. 3 Cörper den 9. ej. 10 Cörper den 10 ej. 2 Kopff mit etwas gebeinern den 18. Jan. 1707. 1 Kopff den 19. ej. 2 Köpff mit gebeinern 11. Febr. 3 Köpff etc. 12. ej. 1 Kopff 14. ej. 2 Cörper den 1. März. 2 Cörper den 7. April. Den 28. May ein Cörper 6 Schuh to Zoll lang in einem von ganzem Stein ausgehäuenen Sarg 7 1/2 Schuh lang, 2 Schuh hoch 2). Eodem 5 Corper daneben. 50. May P. Wolffgangus Engelhard unter einem Leichstein, darüber sein nahme, Jahr und tag des hinscheiden ausgehauet; darinnen auch P. Romanus Franz gelegen. Eod. 2 Corper in Särgen über einander, darunter P. Erafmus Unrath. It. P. Augustinus Wolff. In der Sacristey oder Michaelis Capelle ist begraben gelegen Abt Johann Schüz von Hachenbach. Ebendaselbst drey Corper den 23-27. Jul.

<sup>1)</sup> Diese Muthmassung ist viel zu jung und ohne allen nur wahrscheinlichen Beweiss.

<sup>2)</sup> Man vergleiche damit, was Schamel in der Vorerinnerung zur Beschr. des Kl. Oldisleben von den schlechten Begräbnisarten des Mittelalters erzählt.

In dem Capitulshauss seindt gefunden worden ein Knabenkopff samt zarten Beinern und Geripp 11. Febr. 1707. Ein Kopff mit groben Gebeinen 12. Febr. Zwey Köpff mit etwas Gebeinen 14. ej. 1 Cörper etc. 15. ej. 6 Cörper 16 und 18, dann ein Kopff 19. ej. Ein Cörper bey dem Altar 29. April, ein dergl. allda 30. ej.

1708 den 4. Dec. Da P. Meinradi Grab zwischen dem letzten Altar undt dem untern Pfeiler der Kirchen gegraben worden, seindt in solchem ein gar geringer und ein starcker Cörper gefunden und die Beiner in ein Grab der neuen Sepultur gelegt wor-1710 in dem Kirchhoff seindt 3 Schuh hoch unter der Erden 5 mit Quadersteinen ausgemauerte Gräber mit Grabsteinen gefunden worden. Die Corper lagen ohne Sarg, weilen die Graber kaum den Corper haben fassen können. 1710 seindt die im Kirchhoff gefundenen Cörper alle bey dem Eingang der neuen Kirche eingegraben worden. Schreinerey, welche vorhin eine Capelle gewesen, seindt 6 Corper gefunden worden. 1711 P. Ægidius Winsinger Cellerarius und ein Corper, dessen Gebein halb gelb und weiß gewesen, in dem Creuzgang ausgegraben worden.

## XH.

Adelbert von Seubelsdorf schenkt dem Kloster Banz die dasige Kirche samt der Mitgabe und 2 Huben, und wird ein Mönch, worin ihm auch hernach seine Mutter und Geschwistrige folgen

## Aus dem Archiv zu Banz.

Noticiae\Fidelium Christi commendamus, qualiter anno dominicae incarnationis M.C.XXVI. Indict. IIII Adalpertus de sigiboltestorf allodium suum, id est Ecclesiam cum dote et duos mansos in codem pago per manum Liupoldi de Stein ad altare S. Dyonisii in Banza Balduino venerando Abbate ipsum locum procurante, nullo refragante sollempniter delegauit, et sic Saeculum abdicauit, temporibus Lotharii principis, Ottonis babenbergensis Episcopi, Rapotonis Aduocati. Non niulto post autem Mater ipsius Adalperti Helmburch cum filio Jachintino, et filia Helica, sacculo rénunciare uolentes, mediantibus Hartmanno presbitero, et Liupoldo de Buchenze, ut in eodem Monasterio ad Conuersionem susciperentur, diu querentes, tandem optinuerunt. Et quia praefațus Liupolt de stein omnia bona ipsius, fidei suae delegata susceperat, cum primum nuptiali iure Adalperto prefati Adalperti patri copularetur, hoc pacto, ut nulli penitus, misi ipsis liberisque, quos simul genuissent, haec a se sciret optimenda, communi peticione Matris ac libe-

rorum condicto die ad traditionem prediorum, quae Matris suae sustentationi Adalpertus predictus reliquerat, idem Liupoldus ad Monasterium est uocatus, quamuis prenominati Jachuntin et Helica utpote ex alio Patre nati, nullum ius haberent in prediis, quae Mater ipsorum primo Marito, pacto quo prediximus, delegauerat. Die condicto, presente delegatore Liupoldo, presente etiam Hartmanno uenerabili Presbitero, et Liupoldo, qui peticionis ipsorum mediatores fuerant, coram multis testibus eadem Helmburch cum filio Jachintino, ut uouerat, adueniens coram sacro altari manibus expansis cum lacrimosa querimonia ad Deum sanctosque ejus, ad Domnum Abbatem, omnemque Congregationem et cunctos, qui aderant, proclamauit, filiam suam ex ipso itinere, quo secum commune uotum expletura ueniebat, uiolentia cujusdam Herchemberti retractam, ad illicitas nuptias esse captiuatam. Quod scelus tam euidens quia iure ecclesiastico confideret esse dissoluendum, hanc gratiam ex promisso Abbatis, et consensu Congregationis exigebat, ut filiae ipsius á nefanda uiolentia quandoque absolutae idem susceptionis pateret aditus, qui tunc peticioni ipsius fuerat repromissus. Quod domnus abbas cum consensu fratrum communi clementer annuit, scriptique testimonio noticiae posteritatis tradi instituit. Qua sponsione accepta iam dictus Luipoldus rogatu ipsius et filiorum presentium loca haec : Ilowen, Hepesperch, et Trosispach cum omnibus suis pertinentiis tam siluestribus quam campestribus legitima

traditione altari S. Dyonisii delegauit. Quarum rerum et traditionum testes sunt Hartmannus presbiter, Liupolt de Buchinze, Pabo et Otto de Sconebrunnen, Gotefridus de Clupestorf, Herolt de Brunnen, Salberath et Wiceman de Banza, Cunrath de Wacendorf, Rumolth de Quostene, Gotefrith de Uullebach, Gnanno de Bennendorf, et alii quam plures.

#### XIII.

Pillung von Memmelsdorf, Ministerialis der Kirche zu Bamberg giebt sein freies Gut zu Nedensdorf dem Abt Balduin, mit Vorbehalt der Advocatie darüber, wenn er solche vom Schutzvogt Grafen Rapoto lehensweis erhalten würde.

Aus dem Archiv zu Banz.

Omnibus Christi fidelibus notum esse cupimus, qualiter Baldovinus Abbas Monasterii Banzensis comparauit Allodium Nedimstorff nuncupatum a Pillungo Ministeriali Babinbergensis Ecclesiae de Memminsdorff, quod ille quoque a sorore sua Judita coemerat, quod ei Vir suus Cunradus de Wacendorf dono maritali tradiderat. Hoc inquam Praedium ipse Pillungus manu propria potestative Altario S. Dionysii in Banzo delegavit. Advocatiam autem ante actam traditionem sibi vendicare statuit: sed Abbate nihil se illi datu-

rum profitente, nisi exclusa omnigenae conditionis interpositione, id demum postulanti, ut voluntas ipsius in hoc concordaret, si hanc loco beneficii ab Advocato Monasterii Comite Rapotone obtinere posset, Abbas amuit. Hujus rei testes sunt Pippinus frater ipsius Pillungi, Babo et Otto de Sconinbrunnin, Poppo de Letterbach et frater ejus Hartmut de Chozzinberge, Godifridus de Vullibach, Odalricus de Roddizzache, Rumold de Chostin, Werner de Dubern, Rabinold de Unruchistorff, Ebhard de Stetin, et alii plures.

Cum Sigillo dimidiato, in quo S. Georgius.

#### XIV.

Volger ein Edelmann aus Thüringen verkauft dem Kl. Banz 4 Huben zu Schönbrunn, und 4 in Friesendorf. 1139.

Aus dem Archiv zu Banz.

Fidelibus Christi sit notum, quod hoc anno, qui est dominicae Incarnationis M.C.XXXVIIII. indict. II. tempore Cunradi Regis, uidelicet tercii, Egilberti babinbergensis Episcopi, procurante bancense coenobium Balduino uenerabili abbate, Uolgerus quidam uir ingenuus de turingia susceptis XXXVII talentis, predium suum quatuor mansos in Sconnebrunnun, et quatuor in frisindorf bancensi monasterio uendidit. Et ut potiori iure traditionis eius rata esset delegatio, presente

sente Egilberto episcopo ad altare S. Petri in babinbergensi ecclesia tradidit, quod clementer ipse presul suo, successorumque suorum tuendum suscepit patrocinio, praefato uidelicet conservandum cenobio, reditibus ex integro in prebendam et reliquos fratrum usus cedentibus. Quae traditio facta est sub aduocato Rapotone. Testes sunt ipse Domnus episcopus, qui hanc suscepit et confirmauit traditionem, et universi Canonici ad titulum S. Petri, et ministeriales eius, Pillunc, et fratres ejus Pippin, et Gundeloch, Rudolf et Gothe bolth, Pabo, Otto, Volgerus et Arnoldus de Sconebrunnun, Gnanno, Eppo, Eberhardus, et alii multi. Es hangt des Domcapituls Siegel daran, mit dem h. Ritter Georg.

# XV.

Abt Berthold bestättiget den Jahrtag, den der Conventual Gundloh von Blassenburg für sich und seine Eltern gestiftet hat.

## Aus dem Archiv zu Banz.

In Nomine sanctae et individuae Trinitatis.

Berhtoldus Dei Gratia Banzensis Abbas.

Ut bonae uoluntatis meritum apud Deum et homines immortalis memoriae fructum consequatur, notificamus presentibus et futuris ecclesiae hujus filiis, quod Gundloh de Blassenberg frater noster ad monasticae professionis disciplinam semetipsum Deo offerens, de exteriori etiam substantia sua contulit Ecclesiae nostrae circiter XX talenta,

quae in opus necessarium noui dominicalis nostri in Wingarten expendimus: De hac oblatione sua talem sibi suisque Parentibus et debitoribus uoluntate et assensu Capituli nostri memoriam condicens, ut, quamdiu uiuit, in Commemoratione omnium fidelium animarum de curte prenominata rebus opportunis propensior caritas impendatur fratribus; eo autem uita decedente in annua obitus eius die, tam ipsius quam omnium parentum, liberorum, consanguineorum et debitorum eius memoria uigiliarum et missarum celebritate recolatur, et eadem die fratribus in refectorio conuenienti caritate seruiatur. Quam Dispensationem nostram assensu et testimonio praelatorum, presbyterorum, diaconorum et subdiaconorum nostrorum comprobatam scripto et sigillo nostro roboramus, eumque in nomine et uerbo Dei omnipotentis, ne alicuius temeritate aut negligentia soluatur, iure nostro confirmamus.

#### XVI.

Urkunde über den Gütertausch zwischen dem Grafen Hermann von Scowenberg und Abt Berthold, welche der Bischof Eberhard zu Bamberg 1157 schon aussertigen ließ, erneuert Bischof Otto II. \*)

Aus dem Archiv zu Banz.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Otto dei gratia babenbergensis Episcopus. Notum

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Urkunde N. XXI.

esse cupimus uniuersis ecclesiae filiis tam futuris quam praesentibus, concambium quoddam, quod fecit Hermannus comes de Scowenberg, de bonis suis et possessione banzensis Ecclesiae, agente, suscipiente, et confirmante beatae memoriae domino et antecessore nostro Eberhardo Episcopo. Abbas igitur banzensis Bertholdus per manum praedicti domini nostri episcopi et aduocati sui Rapotonis comitis, dedit Hermanno comiti in proprietatem mansum unum in cheminaten et X. talenta argenti, et ipse comes manu potestativa delegauit super altare S. Petri in babenberg, mansum unum in Welkendorf, cum omnibus pertinentiis suis, cultis et incultis, ea conditione, ut quamdin niueret, tres solidi brenes pro iure adnocatiae annuatim ei de camera banzensi soluerentur, et mansus ille ab omni exactione et seruicio aduocati liber et immunis in potestate et perpetua possessione banzensis ecclesiae permaneret, post mortem autem suam idem census pro salute animae suae cederet in usum ipsius ecclesiae, et episcopus babenbergensis ipsius predii sine seruitutis pensione esset aduocatus. Huius causae testes sunt de choro nostro Vdelricus praepositus, Gisilbertus decanus, Chunradus Custos, Adelbertus Magister, et alii. Laici, Berhtoldus marchio de Andchse, Otto prefectus ratisponensis, Rapoto comes, Gundloch de bodelndorf, Hermann Fljcher, Heinrich, Mechingoz de ? Otlohesdorf, Eberhart, Pernger, et alii plures. Actum babenberg anno . . . icae incarnat.

Slici

M.C.XLVII. Indict. X. Regnante domino friderico Romanorum Imperatore Inuictissimo. Anno Regni eius VIII. \*)

Es hängt das Siègel des B. Otto noch unverletzt daran.

## XVII.

Pabst Eugen III. bestättiget auf Ansuchen Abts Berthold die Stiftung und Privilegien von Banz 1148.

Ex Copia vidimata Arch. Bauz.

Eugenius Episcopus seruus seruorum Dei dilectis filiis Bertholdo Abbati Monasterii Sanctorum Petri et Dionysii de Pantz ejusque Fratribus tam praesentibus quam futuris regularem uitam professis.

Piae postulatio uoluntatis, affectu debet prosequente compleri, ut deuotionis sinceritas laudabiliter enitescat, et utilitas postulata uires indubitanter assumat. Eapropter dilecti in Domino filii, uestris justis postulationibus clementer annuimus, et praefatum Monasterium, in quo diuino mancipati estis obsequio, sub B. Petri et nostra protectione suscepimus, et praesentis scripti priuilegio communimus, statuentes et quascunque possessiones quaecunque bona idem Monasterium in praesentiarum inste et canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione regum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis praestante Domino poterit adipisci,

<sup>\*)</sup> Muss heißen: MCLXXVII. Anne regni ejus XXVI.

firma uobis uestrisque succesoribus et illibata peramaneant, in quibus haec propriis duximus exprimenda nominibus. Quidquid iuris habet ecclesia uestra a Domina Alberada nobili muliere, quae ipsum monasterium fundauit in confinio quod est inter. Moym et Itisam, Decimam quam in eodem Ioco rationabiliter possidetis, Ecclesiam Mugke-burg Ecclesiam Affaltern cum omni iure suo.

Decerninus ergo, ut nulli omnino hominum liceat praefatum Monasterium temere perturbare, aut eius possessiones aufferre, uel ablatas retinere, imminuere, seu aliquibus uexationibus fatigare, sed omnia integra conseruentur eorum, pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura salua sedis apostolicae auctoritate, et Diocesani Episcopi canonica justitia. qua ergo in futurum Ecclesiastica secularisue persona hanc nostrae constitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit, secundo tertione commonita, si non satisfactione congrua emendauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se dinino Judicio existere de perpetua iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei ac Domini nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax Domini nostri Jesu, quamuis et hic fructum bonae actionis percipiant et apud Districtum Judicem praemia aeternae pacis inueniant. Amen.

Ego Eugenius catholicae sedis Episcopus subscripsi. Datum Remis per manum Guidonis Sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis. Tertio Nonas Aprilis Indict. XI Incarnationis Dominicae Anno M.C.XLVIII. Pontificatus uero Eugenii Tertii Anno IV.

#### XVIII.

Gnanno von Bennendorf stiftet sich und den Seinigen ein Seelgeräth zu Banz, und übergiebt dafür unter gewissen Bedingungen einige Besitzungen zu Botelstat etc. 1149.

Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam presentibus quod Gnanno de Bennendorf predium suum quod est in Botoldestat, Botene, Nuiseze et Hourith affectuosa deuocione pro remedio animae suae omniumque parentum suorum super altare beati Dyonisii in Banzo delegauit hoc uidelicet pacto ut dies obitus sui et memoriae anniuersales semper ab omnibus inibi Domino seruientibus in cotidiana oratione et annua recordatione cum uigiliarum missarum offitio signorum quoque communi compulsatione habeantur, uxore et filio eius pariter consentientibus, et in hunc modum annuentibus accepto beneficio in supra dicta uilla bennendorf, quo sine omni refragatione vel nimis onerosa seruitii pregrauatione simul cum predio omnibus diebus uitae suae utantur. constitutum et decretum est, ut si ipse decesserit auxor eius quam diu uixerit bona haec in sua pote-

state habeat, et in recognitionem debiti ad seruitium domini abbatis paratum habeat caballum, cum res exegerit transmittendum qui si in seruitio ipso perditus fuerit usque ad restitutionem nichil seruiat. . Post cuius obitum filius simili modo succedat. terea adnectendum est, quod praetaxatum predium nullius aduocatione ipsis fauentibus est subiciendum. nunquam nero ad usum fratrum alienandum, quin omnibus in anniuersariis studio propensiori seruiatúr ne magis suae necessitati consuluisse quam fratrum utilitati prouidisse uideantur et sie memoria eorum cum sonitu pereat. Haec autem acta sunt anno ab incarnatione domini M.C.XLVIIII. indict. XII. Temporibus Chuonradi II. Regis, babenbergensis Episcopi Eberhardi II, eiusdem uero loci Abbatis Bertoldi, aduocati Rapotonis. rei testes sunt subscripti. Cuonradus parrochianus de Banzo, Pabo de Sconebrunnen, Otto de Sdetene, Popo de Stadelen, Vdelric. de rodezach, 'Adelbreht de bennendorph et alii multi. § Triennio uero post defuncto Patre et matre Henricus ut exceptus esset ab ominio et liber ab omni seruicio, ne deinceps exheredari posset aut grauari, omnia bona predicta usui fratrum permisit, ut in vita sua singulis annis in pascis et in festo S. Martini IIII. talenta absque IIII. solidis plenarie ab eiusdem loci abbate soluerentur. Quod ut ratum et incommutabile permaneret, confirmatum est sigillo. cujus rei testes sunt Bruno Episcopus. Cuonradus custos. Giselbertus archipresbyter. Hermannus cellerarius.

Mit dem Siegel des Domcapituls zu Bamberg.

## XIX.

Erimbert von Cleusdorf schenkt sein Gut zu Draisdorf, ein anderes Luzelebern genannt, und ein drittes Gerhartiswindin an Banz

## 1151.

Anno ab Incarnatione Domini M.C.L.I. Indict. XIIII Regnante Chuonrado rege tercio, presidente Sanctae babebergensi ecclesiae Eberhardo episcopo, anno episcopatus eius. V, tertia feria paschae, cuius dominicus. VI. idvs. Aprilis, euenerat, Erimbertus de Clubisdorf predium suum tezwistorf per manum Pillungi de meminsdorf et fratris eius Gundelohi, aliud autem uocabulo Luizileber per manum Heroldi de lane, tertium Gerhartiswindin manu propria et uxoris suae tradidit Altario Sancti Petri in babenberch, fratribus banzensis monasterii conseruanda, reseruato sibi fructuario usu dum aduiueret. Huius rei testes sunt. Cuonradus praepositus de tuerstat, Volmarus Decan, Bruno Episcopus, Herimannus de Scillingisfirst, Hermannus de habesberch, Eberhardus de Widen, Adeloldus Walpoto, Reginoldus de Rifenberc, Heinricus et frater eius Megingoz, Heinricus et frater eius fridericus de stritperch, Otto de stetine.

#### XX.

Abt Berthold bringt ein Gut zu Volkmarshausen von Gundeloh einem Ministerialen (Dienstmann) des Grafen Berthold von Blassenburg, ans Kloster, der sich jedoch die Advocatie darüber ohne einigen Vortheil vorbehält, um 1154.

Notum esse volumus tam praesentis, quam futuri temporis fidelibus, qualiter Bertholdus Ab+ bas Monasterii Banzensis Allodium Volchmarshusen nuncupatum comparavit a Gundeloho ministeriali Comitis Bertholdi de Blafsinberg conventione cum co facta pro viginti octo talentis; quorum tamen ille decem pro educando filio suo in eodem Coenobio; quinque autem în commutatione mansi in Liubisse remisit, duodecim vero et Caballum pro uno talento suscepit. Hoe sane Praedium Comes ipse Bertholdus cum codem Gundeloho, Deo sanctisque, quibus idem locus dicatus est, delegavit, retento sibi jure Advocatiae sine alicujus commoditatis exquisitione: quatuor enim denarios, qui per singula beneficia solvebantur eidem Ecclesiae pro salute animae suae tradiderunt. tali pacto, ut si praesens Abbas vel aliquis successorum ejus cuiquam id in beneficium dare voluerit; aut summus Advocatus eidem Ecclesiae de co aliquo modo se intromiserit, si non fuerit permutatum, tam ipse Gundeloh, quam filii eius praenominatum jus sibi persolvendum exigant. Huius

rei testes sunt Nentwic Eberhard Regil Ebo Ottgoz Williham Reginber Herold de Vüllebach.

Cum Sigillo Abbatis.

## XXI.

Abt Berthold tauscht von dem Grafen Hermann von Wolfeswach gegen eine Hube zu Cheminate und X Talente dessen Allodium (freies Eigenthum) zu Welkendorf ein 1157.

Nouerit omnis fidelium posteritas quod Bertholdus Abbas banzensis consensu et consilio frasuorum dedit Hermanno comiti de Wolweswach mansum unum in Cheminate, et decem talenta, et ipse tradidit ecclesiae illi allodium suum in Welkendorf cum omnibus pertinentiis suis. Gestum est hoc in praesentia babenbergensis episcopi Eberhardi, eidem causae suum patrocinium pollicentis, his testibus adhibitis; Bertholdo comite de blassenburg, Rapotone comite, Ottone prefecto ratisbonae, Gerhardo comite de wertheim, Reginolto fratre episcopi babenbergensis, Gundloch Pillunc Herman Flicher et alii multi. Anno Dominicae Incarnationis M.C.L.VII. Indict. V. Regnante Friderico Imperatore augusto.

## XXII.

Ein Rechtsstreit über einige Güter zu Kösslitz, der mehrere Jahre dauerte, wird durch die Betriebsamkeit des Abts Berthold beendiget.

Von mehreren Jahren, zuletzt 1158.

Notitiae fidelium tam praesentis temporis quam futuri. cartae huius scripto commendare uolumus. qualiter Helmboldus de Heldungin tradidit Altario Sancti Dyonisii, in banzo per manum Rumoldi de breitibach, rogantibus ipsius filiis Helmboldo qui se in codem cenobio monachum professus, est et Merbotone, partem allodii sui Chadisulze, quinque scilicet mansos et dimidium, usibus fratrum domino seruientium post illius excessum omnimodis profuturos, uel si ante mortem propriae uoluntatis arbitrio, seu alia quacunque causa interueniente de eis remissionem facere deliberaret. Huius primae traditionis testes sunt, Rumolt et frater eius Gerunch de breitibach. Helmbolt et frater eius Imbrico de Heldungin, Merboto filius Helmbolti, Cunradus de Chunstat, Otto de Sconinbrunnin Gerhardus de eodem loco, Deginhardus de Lichtinuelse, Herimannus de Nuiseze, Gnanno de Pennindorf, Tegeno de Chrumbach. S. Post haec Abbate fratribusque petentibus. duos mansos quos pridem obeunte uxore in uico heldungin monasterio contulerat, duobus in supradicta uilla chadisulze commutauit, et tres insuper ipsis coementibus uendidit, ac per manum cu-

jusdam Wichperti de Altorf cenobio delegauit. Huius secundae traditionis hi testes sunt. Wichpreht de Altorf, Helmbolt et Arnoldus de Heldungen, Cunradus de Chunstat, Dietolt, Poppo de Stadilin, Hartman de luizilowe. S. Hinc generi eius admodum exasperati, et se iure copulationis filiarum heredes fore protestantes, haec irrita facere, ipsumque praedium suae ditioni minabantur uendicare. Sed hos ille conueniens, tandem ad hoc usque perduxit, ut apud uillam chunigishouen generi cum filiis et filiabus pariter coadunati. VIII. Kal. Febr. sexta Sabbati, omne ius proprietatis de eodem predio tam manumissione quam calami astipulatione abdicarent, praesente Abbate Bertholdo eivsdem cenobii. Cuius abdicationis hi testes sunt, Helmbolt et filius eius Merboto, A'delhoch et duo fratres eius Dieterich et Sigeboto de Herbesuelt, Dieterich de Holinstat, Dieterich de hoistrowe. Guntherus de brentin. Rudiger de bilhiltihusin. Hiltibrant de Gilershusin, Sigefridus de eodem loco, Gozwin, Wortwin et frater eius Manegoldus de Westhusin, Frowin de cimberowe. et patruelis eius Herimannus. Gundeloch de Heldungin, Arnoldus, Hartmann, Otto de eodem loco. Chunradus de Chunstat. S. Habuerat autem Chunradus de Chunstat mansum unum in uilla superius nominata chadisulze, quem pro commutatione pecuniae fratribus praedicti monasterii legitima donatione tradidit. Huius tertiae traditionis testes sunt, Helmbolt et Hartman de Heltungin, Otto de berchostorf, Hiltibrant et frater eins de questin, Hartman de luizilowe, Sigifridus et frater eius Rabinolt de Unruchistorf, Heriman de Stetin, Eberhardus, Volchnandus, Aduocatiam ipsius praedii Helmboldus a comite Rapotone in beneficium obtineat, nec plus ab integro manso quam mensuram auenae quae uulgo Scheffel uocatur, aut sex denarios exigat. His ita compositis, Herimannus comes filius Adalberti marchionis, dominus scilicet praescripti Helmboldi quorundam suggestionibus inclinatus, idem predium suo iuri uendicare uoluit, nec prius super hac questione destitit. donec Abbas Berchtoldus in uilla regia erpesfurt patrem illius conuenit et molestias nobis a filio eius illatas, lacrimabiliter intimauit. Qui pie motus filium. II. non solum ab hac intentione reuocauit, sed eundem Abbatem manutenens, tuitioni ipsius, et patrocinio commendauit, prediumque ipsum ea denotione et jure, quo altario deberet, annuente et cooperante alio filio eius Adalberto, manui ipsius perpetuo possidendum. V. iduvm decemb, die. sollempniter delegauit. Haec corroboratio facta est Anno Domini M.C.L.VIII. Anno autem Friderici principis VI. tempore Eberhardi babenbergensis Episcopi. Hujus rei testes sunt Chunradus presbyter de Guberstat, Wolfher de chranchvelt. Walther de Wimar, Marcwart de Razenberch.

Das Siegel mit dem h. Georg ist bes schädigt und zerbrochen.

#### ххш.

Poppo von Letterbach schenkt dem Kloster sein Gut zu Dorf Banz (Altenbanz). Der darüber entstandene Streit wird vom Abt Berthold beygelegt, um 1159.

Notum esse cupimus omnibus Christi fidelibus, qualiter Poppo de Letterbach filius Erchinberti de Chozzinberg tradidit adhuc vivens per manum Erimberti de Clupisdorf pracdium suum in villa Banze, quod ei paterna haereditate obvenerat, Altario Sancti Dionysii in banzensi monasterio pro remedio animae suae, patris et fratris omniumque parentum suorum. postmodum autem dum Erchenbertus de Chozzinberg fratruelis ipsius quasi ex propinquitate haeres idem praedium uiolenter usurparet et nulla juris demonstratione ab injuria compesci posset tandem defuncto patre suo Hartmodo et in eodem Cenobio sepulto ut haec controversia inter se et Ecclesiam componeretur, accepit ab Abbate ejusdem loci Behrtoldo XX talenta et cum suis propinquis eandem possessionem firma abdicatione Ecclesiae remisit. De Advocatia hoc condictum est, ut eam summus advocatus habeat, et usum, prout inter eum et Abbatem convenerit, inde percipiat, neque ulli eam pro beneficio praestare debeat, colonos vero nullis seruitiis, nullis iudiciis solicitet, nisi ab Abbaté fuerit judex inuitatus. testes: Rapoto comes, Gundeloh de Bodelndorf, Hermannus de Eische, Megingoz de

Babenberg, Erluin de Esinuelt, Chuno de Banze, et alii multi.

Cum sigillo integro Capituli cathedr. Bamberg.

#### XXIV.

Abt Berthold kauft von Poppo von Stadel dessen Hof (Gut) daselbst um 21 Talente.

Memoriae omnium fidelium scripto cartae huius commendamus, quod Bertholdus Abbas Banzensis consilio fratrum et fidelium suorum dedit Popponi de Stadilin ministeriali babenbergensis Ecclesiae XX talenta et I pro praedio suo, quod in eadem uilla hereditario iure illi obuenerat, et ille manu collectiua tradidit idem praedium in manus delegatorum Engilhardi de Stein, Ruperti Heroldi de Banze, Ermberti de Botolvestat, ut pro uoluntate Abbatis et fratrum iuri et usui Ecclesiae illud obtinerent. Huius rei testes sunt: Marcwardus de Razenberg, Otto de Bercholvesdorf, Hartman, Eberhart de Meimelsdorf.

Das Siegel ist abgebrochen.

## XXV

Spruchbrief über strittige Gränzen zwischen Abt Berthold und dem Grafen Hermann von Wolweswac auf Veranstaltung des Bischofs Eberhard II. zu Bamberg 1162.

In Nomine sanctae et individuae Trinitatis. Secundus Eberhardus Babenbergensis Ecclesiae Episcopus.

Ut in his quae secundum rationem aequitatis et exquisitionem ueritatis fideliter discreta et composita sunt, iniuriae deinceps locus non pateat, memoriae praesentium et futurorum fidelium indicio cartae huius commendamus, qualiter banzensis ecclesia antiquam possessionem suam quae uulgo Geuelle et heide vocatur inter Affelteren et hiwesche sita, uiolentia Hermanni comitis de Wolweswac usurpatam, sententia iudiciali requisierit Abbate igitur eiusdem cenobii Beret receperit. tholdo eandem possessionem crebro repetente, sed non obtinente, pro iure nostro causae huius defensionem suscepimus, et aduocato ipsius loci Rapotoni comiti diligenter iniunximus, ut habita inter se comitemque Hermannum conuentione, requireret et recognosceret limites possessionum, et fideli testificatione ecclesiae sua desenderet, quod ille complens, sibi et praedicto comiti diem statuit, in quo simul conuenerunt, in curte monastenii Muggiburg, et in utriusque comitatu tam ingenui homines quam ministeriales Wirciburgensis et babenbergensis Ecclesiae. Causa igitur ventilata, tali senten-

sententia finem controuersiae accepit, ut eligerentur ex parte utraque defensores scilicet et aduersarii, iuri constantes et probabiles qui iureiurando confirmarent, secundum constantem antiquitus ueritatem, se limites ecclesiae designaturos. In hoc testimonium ex parte Rapotonis comitis assumpti sunt. Engilhart, Emehart, Godefrit, Herolt de vullebach, hartroch, Wolfram de frisendorf, Otto de bercozesdorf, Engilhart de Stein, Merboto Wiceman, ex parte autem Hermanni comitis: Chunrat, Marholt de Ozzelen, Gumpreht, et Adelpreht de Luteren, Sigifrit, Heinrich de Iwenberg, Emehart de plesten, Herman Poppo, Eppo, de hiwische, Dragan et Gleische de Affalteren.

His ergo secundum iusiurandum limites discernentibus, sub testimonio et sententia omnium qui aderant, banzensi Ecclesiae. sua est possessio confirmata, secundum terminos subscriptos. Limes superior siluae quae dicitur Geuelle dirigitur a fonte in Marcha uilla usque zu der drêten eichen, et inde in flumen Steinaha. Limes superior siluae que heide uocatur a Wignandesfurte usque zu der uerbranten pruggen inde directim usque in uillam affalteren. Inferior autem per limitem qui dicitur rinnestich, usque in aninem Vispach ab hoc directim usque in ....s. inde in amnem rotenbach. per huius descensum usque in semitam quae de Vecchene mittit Muggiburg. (Hic est locus sigilli

quod est Eberhardi II.) Gesta sunt haec Anno Dominicae Incarnationis M.C.LXII. Indictione X. Regnante Friderico Invictissimo Imperatore, Decimo anno Regni eius, Imperii autem octavo.

#### XXVI.

Den Kauf der Huben zu Schönbrunn und Frisendorf (No. 14.) will Volgers Sohn mit Recht und Gewalt umstoßen; aber Abt Berthold behält in mehr als einer Instanz die Oberhand, von verschiedenen Jahren, letztlich von 1163.

Notificamus scripto cartae huius praesentibus et futuris fidelibus. quod quidam uir ingenuus Volkerus nomine, libera potestate uendidit Ecclesiae Sancti Dyonisii in Banzo, predium suum in Sconebrunnen, et in frisendorf, quam ex anno et die nullo contradicente obtinuit, et insuper XX eoque pluribus annis in pace et utilitate possedit. Postmodum autem superueniens Otto de Remide, filius eiusdem Volkeri ualida inuasione eandem possessionem quasi hereditario iure sibi uendicauit, et ob hoc Berchtoldum einsdem monasterii tunc temporis Abbatem. in ius et responsa datis indvciis euocauit. Statuta itaque die cum in audientiam comitis Berchtoldi in chunesuelt uentym esset, illo plurima obtendente, Abbate quoque his ex justo respondente, tandem hoc ex sententia iudicum et assensu omnium conuenit, ut aduocatus ecclesiae in causam adduceretur, qui si septima manu consortium suorum possessionem eandem obtinuisset, ea sine contradictione ecclesia deinceps uteretur. Suscipiens igitur causam aduocatus Ecclesiae comes Rapoto, septima manu cum uiris ingenuis V dalrico de chalewenberg, friderico et V dalrico de zvernze. Poppone de hittenheim, Megingozo de uffeze, Hermanno de Rodehusen, bona sua illi iureiurando retinuit, et in proxima curia in Wirciburg testimonio cognitoris comitis scilicet Berchtoldi aliorumque multorum per maiestatem imperialem confirmauit.

S. His omnibus usurpatore non quiescente, sed predas et uiolentias agente in audientia et iudicio Domini Mogontini in erphisfurde causa delata et uentilata est, Ibique Abbate iustas querimonias deponente, illo autem de suo plurima respondente, tandem ipso mediante Domino Mogontino, et ipsis qui aderant comitibus, sub hac conditione omnis gwerra sopita est, ut Abbas prefato Ottoni duo talenta daret, et ueniam de preda universa. Quo facto ipsius astipulatione et archiepiscopi auctoritate, omniumque presentium testificatione eadem possessio perpetua securitate ecclesiae denuo confirmata est. Testes horum sunt Ipse Dominus Mogontinus, Hauelbergensis episcopus, et multi de comitatu eorum, Gebehardus abbas de cella Dominae Pavz, comes Henricus de Swarzberg, Erwin comes, Otto et Swicpoto auunculi Ottonis prefati et alii. Haec autem facta sunt anno dominicae incarnat. M.C.LXIII. Indict. XI. Regnante Friderico imperatore Eberhardo

babenbergensis ecclesiae episcopo, Berchtoldo eiusdem loci abbate.

## XXVII.

Schenkung einiger Personen von der Burg Nürnberg an die Kirche zu Bamberg 1163.

Aus dem Archiv zu Bamberg.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Eberhardus II Babenbergensis Episcopus. Notum sit omnibus Christi fidelibus tam futuris quam praesentibus, qualiter Fridericus Dux filius Regis Churadi beatae memoriae consensu et aucloritate D. Friderici Romanorum Imperatoris invictissimi pro vestra petitione et animae Patris sui, cuius ossa in Ecclesia nostra requiescunt, remedio tradidit nobis et nostrae Babenbergensi Ecclesiae quinque feminas suae proprietatis, Diemute, Mahthildam, Gerdrudam, Bertradam, Obliam filias Eberhardi Nigri de Burgo Nurenbergensi cum tribus filiis unius earum, Diemute videlicet, Rudegero, Cunrado, Burchardo, ita ut in quacunque conditione eas cum sua posteritate habere vellemus, in ea permanerent Nos igitur eas et omnem earum successionem ad Ecclesiam Babenbergensem legitime pertinentem ab omni jure censuali et beneficiario eximentes Honestioris familiae nostrae jus eis dedimus et hoc eis praesentis scripti attestatione et sigilli nostri auctoritate corroborari praecepimus, ut sit illis memoriale perpetuum, Praecipientes et sub Anathematis

interdicto prohibentes, ut nullus eas vel earum legitimos successores infestare vel inbeneficiare aut quolibet modo angariando ab Ecclesia alienare praesumat. Siquis autem ausu temerario huius praecepti violator extiterit indignationem Dei omnipotentis et Apostolorum Petri et Pauli sanctique Georgii martyris incurrat, ab ipso, qui reddet unicuique secundum opera sua in die tremendi iudicii corripiendus.

Testes praefatae Traditionis sunt hi Canonici de domo S. Petri et S. Georgii, Eberhardus Pracpositus Ecclesiae S. Jacobi, Goteboldus Archipresbyter, Burchardus Cellarius, Herimannus de Uraha, et Hermannus de Willehalmestorf. Liberi: Rapoto Comes de Abenberch et Cunradus filius ejus, Cunradus praesectus Nurinbergensis, Gebhardus Comes de Bertheim, Adelbertus et Fridericus de Trühendingen, Thimo de Gundelung, Segeboto et Witegowe de Albegge, Steven de Bramberc, Regenoldus de Riphenberc, Vdalricus de Wischenvelt, Udalricus Walpoto, et Fridericus frater suus Otto de Nyesten, et Otto de Lutenbach; Udalricus de Thalwenberc, Brun et Eberhardus de Gozwinesteine, Wolframus de Schalchenhusen. De ordine quoque Ministerialium: Gundelohus de Bodelndorf, Ratelous de Memelstorf, Eberhardus de Cundevelt, Herman de Stein, Arnoldus de Rotenburc, Marcwardus de Willehalmestorf, Craft de Gremstorf. Diemarus

de Hostete. Eberhardus de Trebensdorf, Regenoldus de Vraha, Eggehardus de Wacherode, Regenhardus de Rietfelt, et Herman frater suus, Hermannus et Heinricus de Eische. Actum Wirceburc XV Kal. Marc. Indict. II Anno dominicae Incarnat. MC LXIII regnante D. Fiderico Romanor. Imperatore Invictissimo Anno Regni eius XI Imperii vero VIII.

Subjunctum est Monogramma, et adscriptum: Signum Domini Fiderici Romanor. Imperat. invict.

# XXVIII.

Abt Berthold kauft vom Grafen Rapoto die Nutzung der Advocatie zu Weingarten, und Bischof Hermann zu Bamberg bestätiget den Vorgang 1170 (muß heißen 1172. weil Hermann erst in diesem Jahre Bischof wurde)

In Nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus Ecclesiae babenbergensis Episcopus undecimus. Commoditati ecclesiarum quibus auctore Deo, diuino vel humano iure praesidemus, in futurum prouidentes, quod ad utilitatem earum spectat, promouere et corroborare per iniunctam nobis dispensationem intendimus. Quapropter noticiae et memoriae totius ecclesiae commendamus, Quod Rapoto comes accepta pecunia a Bertholdo abbate banzensis cenobii, usum aduocaliae in uilla Wingarten, nobis resignauit, quem usum ipso

petente et uolente eidem Abbati concessimus, ut inibi constituendi dominicalis, liberam habeat facultatem, cuius defensionem, praeter alicuius usus debitam pensionem, comiti praedicto recommisimus, cuius causae conuentionem praesenti scripto notari; et sigilli nostri auctoritate corroborari mandaŭimus, adhibitis testibus idoneis de clero et populo nostro, Gisilberto Summo praeposito, Hermanno decano, Eberhardo custode, Eberhardo praeposito S. Jacobi, Adelberto Magistro scolarum, Goteboldo Capellano, Gerhardo comite, Ottone de Lutenbach, Megingozo, Gundeloho, item Gundeloho, Chunone de bunzndorf, item Gundeloho de rotaha, Heinrico de Widaha, Adelberto de Bungha, Burcardo, Sigefrido, et aliis multis.

Quam compositionem a nobis susceptam, promotam, et confirmatam, siquis conturbare et adnichilare praesumpserit, nos illum in uerbo uirtutis Dei, auctoritate beati Petri, et potestate nobis diuinitus concessa anathematis uinculo ligamus, et a corpore Christi, cui aduersatur, nisi resipiscat quan tocius, perpetuo illum praecidimus.

Gesta sunt haec anno dominicae incarnationis M.C.LXX. Indict. III. Regnante Friderico Invictissimo, Romanorum Imperatore Augusto. Nono decimo anno Regni eius, Imperii uero sexto, de-

cimo.

#### XXIX.

Udalrich von Chalwenberg, ein Vasall von Bamberg übergiebt dem Abt Berthold sein Eigenthum zu Welkendorf, und erhält dagegen anderswo einige Güter, unter Bestätigung Otto

II. Bischofs zu Bamberg 1180.

In nomine Sanctae et indiuiduae Trinitatis. Otto Dei gratia babenbergensis Episcopus,

Memoriae tam futurorum quam praesentium Christi fidelium paginae huius scripto commendamus, quod fidelis noster dominus V delricus de Chalwenberg, accepto concambio et pecunia a venerabili fratre nostro Bertholdo banzensis cenobii Abbate, delegauit in manu nostra ipsi ecclesiae quandam possessionem suam in Welkendorf, iure integro et absoluto et manu potestativa, et nos illi pro iure aduocatiae, hoc in beneficium concessimus, ut de camera ipsius ecclesiae XII 80-Iidos legales annuatim percipiat, et de çaetero nichil conditionis, exactionis, vel alicuius seruicii debitum vel ipse vel quilibet eius nomine exspectet. Concambium autem quod ab abbate accepit situm est in tribus uillis, in Wicemannesberge, IIII mansi in Widehe, et regalis mansus Wolpach. Huins Sunt Friderieus de zvernze, causae testes. fridericus et Otto de Nisten, Otto de Lutenbach, Ornant, Rumolt, Willihalm. Wolfram, Eberhart, ministeriales nostri et Castellani de Chunstat, Gundloch dapifer: Otto pincerna, et alii multi.

Et hace gesta sunt anno dominicae Incarn. M.C. LXXX Indict. I. \*) Regnante friderico gloriosissimo Romanorum Imperatore augusto

(L. S.) valde laesi.

#### XXX.

Otto II. erneuert die beschädigte Urkunde wegen der Gränzenberichtigung in der Neustädter Gegend (No. 25.) auf Bitte Abts Witegowe.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Otto II Dei gratia babenbergensis ecclesiae episcopus.

Cum boni exemplo pastoris ipsam animam ponere pro commisso nobis ouili debeamus, paterna nos commonet solertia, ut incursum malignantium. pacem eeclesiarum Dei turbantium, prouidentiae clipeo repellamus, Christi igitur fidelibus paginae praesentis indicio declaramus, quod dilectus in Christo witegowe Abbas in Banze, Kartam quandam limites possessionum Banzensis ecclesiae Heide videlicet ac Geuelle continentem, auctoritate piae recordationis domini Eberhardi venerabilis babenbergensis episcopi X. datam, ac sui munimine sigilli roboratam, minus caute, imo negligenter seruatam, et propter hoc tam aquae profusione quam murium corrosione partim corruptam, nostro obtulit conspectui, humiliter petens illam renouari, ac nostrae auctoritatis beniuolentia confirmari, Nosque eius peticioni communicato tam fratrum nostri capituli quam aliorum prudentum uirorum consilio

<sup>4)</sup> Sollte XIII. seyn.

benigne annuentes, prioris tenorem literae. paginae praesenti dignum duximus annotari.

"Hic verbo ad verbum repetitur Instrumentum "sub N. 25. relatum, et sphalma ibi notatum re-"pletur per verba: in paludem Stüchgras.

Nos itaque ut haec rata permaneant et inconuulsa in virtute dei et domini nostri Jesu Christi auctoritate qua fungimur ea renouantes confirmamus. Et si quis quod absit, hec ausu temerario inuadere aut iniuste detinere praesumpserit, si de perpetrata iniquitate non satisfecerit, a corpore Christi separatus, cum Juda traditore eternis gehenne incendiis deputetur; Conservanti autem ea ac debitum fauorem impendenti, pacem et salutem in praesenti, ac aeterne premia beatitudinis in futuro, partemque cum Deo et suis angelis exoptamus, testiumque subscriptione ac sigilli nostri impressione praesentem pa-ginam roboramus. Testes huius Confirmationis sunt Burkardus, Ulricus, Eberhardus, Conradus Gundiloch, maioris babenbergensis ecclesiae canonici. fridericus et Otto de Niesten, Otto de Lutenbach, Meigoz de Otlohosdorf, Helmbericus et Otto Sletine, Gundiloch dapifer, Otnant, Rumolt, Willehalm de Kunstat, Gundiloch de Rothah, Albertus de Bünah, Wolfram, Eberhard Rudiger, Ulricus et alii plures de Clero etc. officialibus nostris. Datum babenberg. anno domini M.C.LXXXII. Indict. XV. Pontificatus nostri Anno. V. Regnante domino friderico inuictissimo romanorum imperatore. Regni eius XXX. imperii autem anno XXVIII.

Nun ist in unserm Archiv eine Lücke von mehr als 50 Jahren, nämlich von 1183—1217.

# XXXI. a.

Otto I. Herzog von Meran schenket bey Annäherung des Jahrs, da er den Königlichen Feldzug mitmachen sollte, dem Kl. Banz seinen Weiler Cemelenze (Gemlenz).

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Otto dei gratia dux meraniae.

Quia sicut aquarum decursus labitur humana mortalitas, et quod est hodie, ad non esse tendit, cottidie magno prouidentiae studio praecauendum est, ut quod a nobis, dum nobis res est, pro anima agitur, literis mandetur, ne quod nostrae mentis agit intentio, ingrata intercipiat obliuio. Notum itaque sit omnium tam praesentium quam succedentium aetati, qualiter nos temporalibus aeterna comparare nolentes pro remedio animae nostrae, Ecclesiae beati Dionysii in Banz praedium nostrum Cemelenze dictum deputauimus, ita ut, si in expeditione regia, in cuius procinctu constituti sumus, uiam universae carnis nos intrare contigerit, idem praedium sine aduocato cum omni utilitate praedicta ecclesia pos-Quod ut firma et rata constet auctoritate, huius rei executionem et contestationem in manu et fide consanguineorum nostrorum Diepoldi Marchionis, et Popponis comitis constituimus et nostri sigilli appensione roborare constituimus, sed et testium annotatione firmamus. Testes sunt Fridericus Walpoto, Heinricus Advocatus de Strazperc, Ailbertus Lihtersterne, Eberhard Rihter, friderich Eberhart, Eberhard de plassenberc, herolt de hacor, Eberhardt de Kessendorf et alii plures.

Cum sigillo Ducis.

## XXXI. b.

Eine unbedingte Urkunde über den vorhergehenden Gegenstand, 1217.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis Amen. Sanctae operationis propositum nulla debet occasio impedire. Notum igitur sit omnibus praesentis et futurae aetatis fidelibus, quod ego Otto Dux Meraniae pro remedio animae meae quoddam Praedium in Cemelenze divina monitus inspiratione, Eci clesiae S. Dionysii in Banze, deuota obtuli donatione fratribus inibi Deo militantibus cum omni iuris integritate possidendum. Ne igitur contra hanc donationem aliqua in posterum possit suboriri calumpnia, paginam praesentem testium subscriptione et sigilli nostri appensione roboramus. Actum incarnati Verbi anno M. CC. XVII. Indict. V. regnante glorioso romanorum Rege Friderico. Testes huius donationis sunt Eberhard Rihter, Friderich de Blassenberc, Rudiger de Sparrenberc, Heinricus de Sunnenberc. Heinricus de Schavenberc, Arnold Vorsch, Eberhard Vorsch, Heinricus de Wuestenrode, Babo frater eius, et alii plures.

#### XXXII.

Herzog Otto stiftet einen Jahrtag zu Banz für sich und die Seinigen 1223.

Nach einer vom Original genommenen Copie.

In nomine Sanctae et indiuiduae Trinitatis. Otto Dei gratia Dux meraniae, comes palatinus Burgundiae.

Quandoquidem cum sonitu rerum perit memoria, litterarum comercia sunt jocundiora, quae gesta temporalia quadam aeternitatis gloria faciunt efflorere, hinc est, quod fidelium universitati tam praesenti quam futurae, per praesens scriptum notum facimus, quod illa consideratione ducti, quod mundana plerosque trahit in luctum aeternum gloria, et diuitiae temporales quandoque gehennas in exalantes suorum possessorum animas infligunt aeternales, Cupientes aliquantulum post obitum nostrum in ecclesia banzensi animae nostrae et animabus parentum nostrorum memoriale prouidere, constituimus illi triginta tres et centum libras bambergensis monetae, quas comodauimus super bona' silvaria sita circa Steinberc, videlicet effeltern et orummen, cranache et alia bona nobis ab Virico de Radekke vice pignoris ibidem assignata, hoc autem ea condicione fecimus, ut confratres dictae ecclesiae ex concilio et auxilio ministerialium nostrorum predium aliquod comparare non obmittant, de cujus proventibus singulis seruitium annis habentes diem anniversarium nostrum commemorent, orationesque Domino Deo pro animabus parentum nostrorum oblaturi, et quidem super dictam pecuniam praedictae ecclesiae sic a nobis ordinatam nullum unquam jus indulsimus habendum alicui nostrae potestatis successori. accessit ad haec solennis conjugis nostrae Beatricis consensus. Huius rei testes sunt fideles et castellani nostri Heinricus de Schowenburg, Burchardus de Ahorn, Heinricus de Steinberc. Ministeriales nostri heinricus de Sunnenbere, fridericus judex, Eberhardus de blassenburc, Eberhardus de Kindesperc, Eberhard et arnoldus vorothones, heroldus de Hougen, et alii quam plures. et ut haec, quae digesta sunt, ab omnibus in perpetuum inconvulsa permaneant et ut sciatur consensus accessisse praedictae coniugis nostrae Beatricis liberalissimus, ad haec omnia sic a nobis ordinata presentem paginam robore sigilli nostri et uxoris nostrae praefatae munivimus. acta sunt haec anno dominicae incarnationis millesimo ducentesimo vigesimo tertio praesidente sedi Apostolicae sanctissimo domino Papa Honorio, regnante gloriosissimo Romanorum imperatore friderico et conregnante sibi victoriosissimo filio eius Heinrico, gubernante sanctam bambergensem Ecclesiam venerabili domino eckeberto Episcopo, decimo tertio calendas Novembris apud Steinberc.

## XXXIII.

Bischof Hermann zu Wirzburg bestätiget einige dem Kl. Banz geschehene Schenkungen zu Merzbach und in dortiger Gegend. 1225.

In nomine Sanctae et individuae Trinitalis-Hermannus Dei gratia Herbipolensis Episcopus. Ouoniam dominici curam ovilis recepimus, sic circa illam nos exerceri condecet, ut tam in spiritualibus nostra cooperante industria, quam in temporalibus nobis commissi accipiant incrementum. Ea propter Christi fidelibus tam futuris quam praesentibus literae praesentis notificamus testimonio, qualiter Hugo de Merzebach feudum, quod hactenus ab Eberhardo Verschone tenuerat, ipsi ea resignavit conditione, ut idem Eberhardus ipsum feudum Hermano viro ingenuo de Drystein resignaret, sicque ejus donatione in jus proprietarium Banzensis transiret Ecclesiae, quod utique co, quo decuit, rationis suit ordine adimpletum: Abbas enim dicti Coenobii Hermannus data eidem Hermano summula quadam pecuniae in praesentia Domini Popponis majoris ecclesiae Babenbergensis Præpositi ad hoc ipsum induxit, quod tam feudum dicti Hugonis, quam fratris sui Cunradi ex Merzebach datis eidem Cunrado decem solidis per manum sifridi ingenui Viri de Krogelstein conservandum donatione contradidit liberali Banzensi Coenobio jure proprietario profuturum. Postmodum vero Heinricus Babenbergensis majoris Ecclesiae Canonicus, filius dicti Hermanni

de Drystein factum Patris pietatis utique ratione pactum laudabiliter approbans ipsum praedium feudale, quod sibi patrimonialiter attinere dicebatur, in praesentia domini Kraftonis majoris ecclesiae Babenbergensis decani, ac Domini Heinrici de Nordeke concanonici sui, aliorumque multorum per manum itidem Sifridi memorati Banzensi Ecclesiae delegavit, quod praesenti paginae annotandum congruum judicamus, quidquid videlicet dicti fratres Hugo ac Cunradus in villa Merzebach circa coemeterium habent, cum suis allodiis, cum areis usque in amnem, duasque areas versus Oschendorf, Item Kotzenwinden, tres mausi et dimidium, Advocatia quoque trium mansorum ecclesiae Merzebach attinentium, ac duae syluae circumiacentes. Item Buche praedium, quo infeudati fuerunt Heinricus Rotouge, et frater ejus, Item area, in qua erectum fuerat castrum butenfels cum adiacente sylua. Praeterea piscaria a molendino Merzebach inchoans, in molendino Heimendorf finem sumens. ejusmodi donationém approbantes auctoritate, qua Contradicentibus acterni fungimur, confirmamus. poenas supplicii cum diabolo ac suis Angelis imprecantes, consentientibus vero aeternae retributionis praemium exoptantes. Et ut haec rata permaneant testium subscriptione, ac sigilli nostri appensione hanc literam roboramus. Testes sunt Poppo praepositus, Krafto Rudiger, Albertus Cellerarius, Albertus de Buchitz, Hertnidus Cunradus de Gunzendorf majoris Babenbergensis EccleEcclesiae canonicus, Heinricus et Babo de Stetin, Eberhardus et Erluin de Meimelsdorf, Wolframus de Dietrichstein, Bernwardus scultetus, sifridus frater cius, Meinhardus Ernst et alii plures. Actum anno Domini MCCXXV. Indictione XIII.

## XXXIV.

Schenkungen an Banz zu Zilgendorf, Luckenfeld und Leuxendorf in den Jahren 1225, 1229 und 1233.

In Nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus Dei gratia Herbipolensis Ecclesiae Episcopus.

Pastoralis exigit officii solertia, ut suorum commodis subditorum ea studeat intendere diligentia, quatenus Ovile dominicum per nostrae solicitudinem prudentiae contra rabiem malignantium et nunc et in posterum illaesum merito conseruetur. Inde est, quod Christi fidelium tam futurorum quam praesentium scire volumus discretionem, qualiter Helmboldus Gir filius Marquardi magni de antiquo lapide patre suo jam defuncto feudum, quod ab Abbate Banzensi haereditario jure hactenus tenuerat, acceptis ab Hugone de Merzebach triginta solidis Abbati Dietmaro bonae memorie 4 videlicet calceos hyemales libere ac spontanee re-Testes huius actionis sunt de fratribus Eckehardus Prior, Teinhardus, Marquardus, Dietericus, Teugeno, Ottnandus.

Laici vero Heroldus, Ramungus, frater eius Heinricus, Sifridus Rumoldus, Eberhardus Sacculus, Rudiger de Merzebach, Eberhardus Ciceler, Henricus de Hegene, Hermannus de Schewensruth, Diterus, Gerhardus, Sifridus frater ejus, Hermannus de Heldungen, Bermannus, Gerhardus, Ramungus et Richolfus et alii plures. Actum Anno Domini MCCXXV. Indictione XIII, Pontificatus nostri anno primo.

Notum praeterea esse volumus inspecturis paginam praesentem vel audituris, quod Udo de Coburc Mansum unum in Zilgendorf annuatim duodecim solitos solventem, cooperante Utone filio suo cum omni iure banzensi tradidit Ecclesiae, ca videlicet ratione, ut in Anniversario sui obitus die fratribus uberior charitas impendatur. Hujus donationis testes sunt Henricus de Wostenrode, Otto de Schonenbrunne, Ulricus de Steinberc, Eberhardus de Schernecke, Rudigerus de Vanre, Hildebrandus de Kösten, Hugo de Merzebach, Fridericus de Mogo, Hermannus de Stadelen, Marquardus de Vrowendorf, Godfridus et Henricus de Vullebach, Hermannus Tonsus, Burchardus Campsor, Bermannus, Eberhardus Sacculus et alii plures. Actum Anno Domini MCCXXIX. Indict. II. Pontificatus nostri anno quinto.

Item Christi fidelibus notum esse volumus, quod, cum Henricus de Hasefwrte per rapinas Banzensem graviter laesisset Ecclesiam, et propter hoc ab Hermanno ejusdem loci Abbate frequenti pulsaretur querimonia, idem Henricus in nostra praesentia uni manso in Luckenfeld, quem minus juste abstulerat, manu ac stipula renuncians ipsum et duos in Luzendorf, qui Waltsafsen-Lehen dicuntur, Banzensi Ecclesiae condonavit. Testes huius rei sunt Godfridus Camerarius, Henricus Dapifer, Joannes Pincerna, Popo de Lutere, Conradus de Sturmer, Herold Huzelin, Marquardus Cvoso, Henricus de Hosterberc, Henricus et Ludwicus filii sui et alii.

Actum anno Domini MCCXXXIII, Indict. VI. Pontificatus nostri anno IX.

## XXXV.

Erluin und Eberhard Brüder von Meimelsdorf, werden angehalten, dem Kl. jene Gerechtsame wieder einzuräumen, derer sie sich zu Kaltenbrunn, Herrid, Dreisdorf und auf den Auwiesen widerrechtlich angemaßet hatten.

# 1227 und 1234.

In Nomine sanctae et individuae Trimitatis. Hermannus dei gratia herbipolensis ecclesiae Episcopus. Quoniam diuinae clementia pietatis nos in eo collocauit culmine dignitatis, vnde prospicere nostrorum tenemur utilitatibus subditorum, ne aliqua in posterum quod absit aduersantium ipsi qua-

ciantur molestia, per congrua simul et oportuna nof illis remedia condecet obniare. Christi proinde fidelium notificamus industriae, qualiter dilectus in Christo Hermannus Abbas Banzensis cenobii ius aduocatiae in curtibus Monasterii. Herrid uidelicet. Drevsdorf et Bennendorf, ac in pratis prope ytisam sitis, quod Eberhardus et Erlewinus fratres de Meimolsdorf ausu sibi usurpauerant temerario, coram judicibus a domino Cunrado Cardinali legato sedis apostolicae delegatis, Banzensi pocius adtinere ecclesiae, imo ipsas curtes cum pratis. Banzensem hactenus libere ac cum omni iuris integritate ecclesiam possedisse, per scripta prinilegiorum ecclesiae legitime comprobauit, sicque indices diffinitiuam, pro abbate et ecclesia Banzensi tulere sententiam, Et nos ipsorum processum cum eadem sententia paginae praesenti dignum duximus subnectendum.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Hartmudus dei gratia Abbas de monte S. Michaelis, Ego Marquardus maioris ecclesiae decanus, Et ego Thiemo praepositus dominarum babenbergensium, a domino sedis apostolicae legato Judices delegati, Christi fidelium tam futurorum quam praesentium notificamus industriae, qualitera venerabili domino Cunrado romanae sedis legato causam, quae inter Hermannum Abbatem et fratres de Banze ex una, et inter Eberhardum ac Erlewinum fratres de Meimoldes dorf ex altera parte vertebatur, qui ius aduocatiae in dominicalibus Banzensis ecclesiae curtibus Bennendorf

videlicet, Herrid ac Drewesdorf, et in pratis prope Itysam ausu sibi temerario usurpauerant, in mandatis accepinius fine debito terminandam. In nostra ergo partibus constitutis praesentia, cum Abbas et fratres sui ad probationem libertatis dictarum curiarum uellent procedere, dictus Erlewinus nihil iuris se in curia Herrid habere intelligens, quam inale sibi usurpauerat, Aduocatiam, spontanea uoluntate ut decuit abdicanit. Testes huius abdicationis sunt, Krafto veteris capellae praepositus, Otto de Pfafenhoven, Egino, Albertus Cellerarius, Albertus de Bychél, Rudigerus de Stoleberc, Cunradus de Gunzendorf, majoris babenbergensis ecclesiae canonici. Albertus in Staffelstein, Marquardus in Banze, Warmundus in Mvkeburc, Ulricus in Sibolsdorf, Plebani. Heinricus de Wostenrode, Babo frater eiuf, Efchwinuf de Rabenstein, Cunradus et Hugo fratref de Merzebach, Hermannus de Stadelen, Gotfridus Viderline, Gotfridus de Welmarsdorf, Gunzelin de Bennendorf, Gunzelin, Sifridus de Herrid, Rudigerus, Heinricus et alii plures.

Eberhardus autem in sua persistens temeritate, cum ab iniuria fratrum Banzen: non desisteret, excommunicationis uinculo a nobis est per sententiam innodatus, ac tandem ad nostram accedens praesentiam, absolutionis beneficium secundum iuris formam petiit et accepit, sicque aduocatiae in curtibus Drevsdorf ac Bennendorf, sed et in

pratis prope Itysam spontance ut ius exegerat renunciauit. Nos itaque pro Abbate et Ecclesia Banzensi sententiam ferentef, praescriptaf curiaf, Herrid, Dreufdorf et Bennendorf, prata quoque prope ytisam, a iure aduocatiae absolutas, Banzensi adiudicamus ecclesiae. Et ne inposterum super his uel ab ipsis uel ab eorum successoribus aliqua suboriatur calumpnia, testium subscriptione ac sigillorum nostrorum appensione praesentem paginam ro-Testes sunt, majoris babenbergensis ecboramus. clesiae canonici, Egino, Albertus Cellerarius, Krafto veteris capellae praepositus, Rudigerus stoleb, Cunradus Gunz, Hermannus Schilling. Laici vero Guntherus camerarius, Bynwardus scultetus, Marquardus, Heinr. filius eius, Gerhardus de Eltenmyoin. Karl. Burkardus rufus. Gotfrid magister camerae : Hartmout, Gundiloch frater eius in ripa et alii officiales. Actum incarnati verbi anno MCCXXVII Indict. XV.

§. Ceterum quia Erlwino de curia Herrid L, Eberhardo vero de curia Dreusdorf L denarii singulis annis hactenuf soluebantur, ne occasione ipsorum denariorum dictae curtes aduocatiae denuo subderentur, dictus Hermannus Abbas praecauens ecclesiae, Eberhardo et Erlwino astantibus et consentientibus instituit, ut ipsi denarii non de curtibus, sed de censu, qui a colonis utriusque uillae in festo S. Michaelis datur, deinceps persoluantur. Super his si aliqua emerserit negligentia, recursus ad Abbatem uel cui hoc iniunxerit habeatur. Testes huius

rei sunt de fratribus, Tegeno et Otnandus, Laici vero Cunradus et Hugo de Merzebach, Hermannus de Stadelen, Sifridus, Heinr. filius eiuf, Gunzelinuf, Herman, Helmbricus, Herdein. Bermannus Heinr. Dietmaruf, Marquarduf, Hiltebranduf, Rumolt Sifridus, Rudigerus Heinr. Rudigeruf et alii pluref. Actum Anno Domini MCC XXII. Indict. XV.

Nos igitur sententias Judicum sicut ab ipsis rationabiliter latae sunt, et Abbatis factum approbantef, auctoritate qua fungimur confirmamus, nostri impressione sigilli hanc paginam roborantef, contradictoribus partem cum Juda traditore imprecantes, consentientibus autem salutis aeternae premia exoptantes. Datum anno Domini MCCXXXIIII. Indict. VIII. Pontificatus nostri anno X.

Sigillum est laesum.

## XXXVI.

Herzog Otto von Meran läst auf den Klosteräckern zu Scheinsreuth einen Fischteich graben, der nach seinem Tode Banz eigen seyn solle, nebst dem Recht, eine Mühle dahin zu bauen. 1220.

In Nomine sanctae et individuae Trinitatis.

Otto Dei gratia Dux Meraniae.

Quia generatio praeterit et generatio advenit, rationi videtur esse consentaneum, ut quod dignum memoria nostris agitur temporibus, generationi ven-

turae per literarum custodiam declaretur: Christi ergo fidelium tam futurorum quam praesentium noverit industria, quod nos agros quosdam in Schewensrovthe Banzensi adtinentes Coenobio oportune utique sitos ad exstruendum Vivarium eo videlicet pacti tenore ab Hermanno Abbate et a fratribus dictae Ecclesiae obtinuimus, ut in exstructo Vivario fratres, quoad usque vixerimus, in suis solemnitatibus, piscationis uno aut duobus diebus liberam facultatem, ac Molendinum ibidem sibi profuturum exstruendi plenariam habeant potestatem; cum vero divino urgente imperio sublati fuerimus de medio, ipsum Vivarium cum omni prorsus jure et utilitate fratribus Banzensis cedat Ecclesiae, ita sane, quod nullus haeredum aut successorum nostrorum'in eodem Vivario praetextu Advocatiae sibi aliquid juris possit aut debeat usurpare. Et ut hacc rata et inconvulsa permaneant, hanc paginam testimonialem sigilli nostri appensione placuit roborari. Testes hujus actionis sunt Heinricus de Schowenberc, Heinricus de Wustenrode, Babo frater eius, Heinricus de Sunnenberc, Eberhardus filius eius, Eberhardus Vorsche, Ramungus de Blassenberc, Rudiger de Vanre, Otto de Schonenbrunnen, Heinricus de Vüllebach, Uto de Koberc, fridericus de Lichtenvels, Heinricus Schezzelin. Heinricus Scultetus et alii plures. Actum Incarnati Verbi Anno MCCXXVIIII. Indict. II. Regnante Domino Friderico Rom. Imperatore. Sigillum est laesum.

## XIIXVII.

Ein Brief über die wüsten Aecker zu Luzelebern, welche die Herren von Füllbach ehehin besessen hatten. 1230.

In Nomine Patris et filii et spiritus sancti Amen. Hermannus Dei gratia Herbipolensis. Ecclesiae Episcopus. Quia ex ir uncto nobis officio omnium Ecclesiarum nobis commissarum commoditatibus intendere debemus, essimdere tenemur charitatis viscera circa ipsas, et maxime circa tales, quarum Rectores nostrae familiaritati sunt astricti: Notum igitur per praesentium insinuationem esse volumus universis, quod nos ad instantem petitionem dilecti nostri Hermanni Abbatis Bancensis, cujus devotionem circa nof sensimus habundantem, aream quandam, quam nomine et titulo emptionis ab hermanno hirzheider Ecclesiae suae comparavit, cum area adjacente proxima in Civitate nostra Ebern sitas Ecclesiae Banzensi donacione contulimus liberali, ita sane, quod si familiam Ecclesiae Bancensis ipsas areas ad unam aream redactas inhabitare contigerit, nullam prorsus exactionem a nostris officiatis sustineant aut gravamen; si autem apud extraneos emptionis vel venditionis officium exhercentes dictam aream memorata locaverit Ecclesia, inhabitatores jus forense sicut et ceteri eorum Concives nichilominus nobis solvant, jure Ecclesiae integraliter reservato; ut autem hec nostra donacio rata, et inconfulsa permaneat, paginam presentem iam scriptam Ecclesiae memoratae dari jussimus, sigilli nostri munimine roboratam. huic donacioni nostrae interfuerunt Albertus Cellerarius Majoris Ecclesiae Albertus Canonicus novi Monasterii, Otto plebanus de Meiningen, Heinricus Notarius, Cunradus de Trimperg, Volgerus dapifer de salzberg, Zobelo de Crunfvelt, Cunradus de linah, Hermannus de Clinga in heitingefvelt, Ramungus, Heinricus, Siboto de heitingefvelt, et alii plures. Actum anno Domini M CC tricesimo. Indict. IV. Episcopatus nostri anno VI. in Biuio Montis houge.

Mit dem Siegel des Bischofs.

## XXXVIII.

Spruchbrief über den Zehnten am Banzberg.
1231.

Albertus Cellerarius et Magister Salomon majoris Ecclesiae Herbipolensis Canonici omnibus Christi fidelibus hanc Literam inspecturis vel audituris salutem in eo, qui salus est populi. Notum vestrae facimus discretioni, quod cum causam, quae inter Abbatem Banzensem ex una parte, et inter Eberhardum de Meimolsdorf, ex altera parte vertitur super decima monti Banzberg circumjacente, a Domino herbipolensi Episcopo recepissemus terminandam, dicto Eberhardo non comparente, Abbas dictam decimam Banzensi attinere Ecclesiae diversorum scriptis privilegiorum, videlicet Domini Eugenii Apostolici, Domini

Adalberonis Herbipolensis Episcopi, ac Fundatoris Banzensis Ecclesiae Marchionis Hermanni, sufficienter ac legitime comprobavit. Nos itaque communicato Consilio auctoritate Domini Episcopi pro Abbate ferentes sententiam, eandem Decimam Banzensi adjudicamus Ecclesiae, eam petentes a Domino Episcopo confirmari. Testes hujus actionis sunt Ludegerus Moguntinae Ecclesiae Canonicus, Dietricus de Malckozs, Burkard de Ebersberc, Albertus de Grindlah, Cunrad de Ufseze majoris Ecclesiae canonici. Hildebrand, Rumold, Sifrid, Henricus, Cunrad, Berthold et alii plures. Actum anno Incarnatí verbi 1251. Indiet. 5. 17. Calendas Novemb.

Unum Sigillum est fractum, alterum deest.

#### XXXIX.

Bestätigung des vorigen Zehnten. 1231.

In Nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus Dei gratia Herbipolensis Ecclesiae Episcopus. Cum suae navim Ecclesiae Dominus nostrae commiserit gubernationi regendam, contra saeculi procellas omnimoda cum solicitudine nos condecet praemunire. Quia igitur causam, quae inter Hermannum Abbatem Banzensem ex una parte, et inter Eberhardum de Meimmolsdorf ex altera diutius versa est super decimis monti Banzberg adjacentibus, dilectis nostris Confratribus Alberto Cellerario et Magistro Salomoni cognoscendam commisimus ac terminandam,

dicti a nobis delegati judicio praesederunt, cumque memoratus Eberhardus die inter ipsum et dictum Banzensem Abbatem condicto, coram sculteto nostro in Ebern, coram quo lis prius fuerat contestata, ad finalem causae determinationem coram jam dictis judicibus Alberto Cellerario, et Magistro Salomone compareret, saepe dicti Judices recepta sufficienti probatione memorati Abbatis, per scripta videlicet privilegiorum Domini Eugenii Papae, Domini Adalberonis Praedecessoris nostri ac Domini Hermanni Marchionis auctoritate nostra difinitivam pro Abbate et Ecclesia Banzensi ferentes sententiam, Decimas, super quibus lis vertebatur, monti Banzberg in circuitu adjacentes ac Decimas novalium Banzensi Ecclesiae adjudicaverunt. Nos vero sententias eorundem, sicut ab ipsis rationabiliter latae sunt, Auctoritate, qua fungimur, confirmamus, et super hac confirmatione nostra presentem Literam dari jussimus sigilli nostri munimine roboratam. Quicunque ergo nostrae Confirmationis paginam infringere attentaverit, sciat, se omnipotentis Dei indignationem et anathema perpetuum cum diabolo et suis angelis incursurum, conservantes autem ac debitum impendentes favorem aeternae praemium retributionis se gaudeant. percepturos. Data anno Domini 1231. 17. Calend. Novembris, Indictione 5. Pontificatus nostri anno 7.

Cum sigillo integro.

#### XL.

Otto I. Herzog von Meran stiftet seiner verstorbenen Gemahlin Beatrix einen Jahrtag zu Banz und beschenket dafür das Kloster mit der Advocatie über Unnersdorf, 1231.

nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Otto Dei gratia Dux Meraniae. Quia secundum apostolum non habemus hie manentem ciuitatem; sed futuram inquirimus, ad illam profecto, bonae operationis studio diuino largiente auxilio, ea mentis alacritate condecet nos tendere, ut partem 'quietis in illa ac beatitudinis habeamus, specialius illos fouentes, quibus et pracesse ex Defensionis tenemur officio ac prodesse. Christi proinde sidelium tam futurorum quam praesentium notificamus industriae, qualiter nos pro remedio animae felicis memoriae Beatricis Coniugis nostrae adubcatiam uillae Vuruhestorf, quam a Domino babenbergensi episcopo iure seudali hactenus tenuimus, Banzensi cenobio libera ac spontanea uoluntate integraiiter contulimus, ita sane, ut Heinricus de Schowenberc Heinricus filius ejus, Otto de Schonenbrunnen, Heinricus de Wostenrode, Henricus filius eius, Kunemundus et Heinricus filii Heinrici de Sunnenberc, ipsam aduocatiam eis a nobis commissam feudaliter, Banzensi Cenobio conseruent fideliter, communi fratrum ibidem deo ac beato Petro, sanctoque Dionisio famulantium utilitati omnimodis profuturam, eo pacti tenore firmiter obseruato, ut talis cesset

feudi obligatio, cum ipsa aduocatia nostrae interuentu petitionis per liberalem domini babenbergensis Episcopi donationem, in Banzensis cenobii proprietatem fuerit deuoluta. Pro hoc igitur tam gratuito nostrae liberalitatis beneficio; propositum piae uoluntatis nostrae ad effectum perduci flagranti exoptantes desiderio, affectuose petimus, ut in Banzensi ecclesia quam utique aduocatiae titulo speciali fouere tenemur diligentia, frequens et cottidiana in missarum celebrationibus, vigiliis, oblationibus, ieiuniis, obsecrationibus - aliisque diuinis officiis, defunctae Coniugis nostrae recordatio, sed et dies depositionis suae anniuersarius psalmorum Vigiliarum ac missarum solemniis celebrius ut dictae fratribus ecclesiae plene confidimus peragatur, ac uberior eo die eisdem fratribus de Villa Vnruhesdorf consolatio impendatur, nostri etiam ac liberorum nostrorum iugis diebus singulis in missa speciali memoria habeatur. Ceterum, quia privilegium ecclesiasticae libertatis, emunitatem uidelicet ecclesiae violari et in possessiones familiares quae vrbor uulgo dicuntur, ac in seruos ecclesiae officiales, indebitam exactionem fieri ab aduocatis nostris contra ius et antiquam predecessorum nostrorum institutionem, lamentabili Abbatis Hermanni ac fratrum Banzensium querimonia intelleximus, volentes eosdem securitate monasticae quietis plenaria gaudere, nec iniustis aut indebitis grauaminibus subiacere, ius eis antiquum, quod a predecessoribus nostris Banzensis Ecclesiae aduocatis habuerant recognoscentes, ecclesiasticae priuilegium libertatis omnimodis conseruantes, ut sanctorum meritis eternae premium remunerationis una cum felice conjuge nostra defuncta a domino percipere mereamur. Et ut haec rata permaneant et inconuulsa, paginam hanc conscribi et testium subscriptione ac sigilli nostri impressione placuit roborari.

Testes sunt Gerungus notarius, Bertholdus Capellanus, Heindenricus scriptor, Heinricus de Schowenberc, Heinr. filius eius, Otto de Schonenbrunnen, Heinricus de Wostenrode, Babo de Stetine, Kunemundus et Heinr, iunior de Sunnenberc, de Blassenbere, Arnoldus Willebrant Vorsche iunior, Rudiger de Vanre, Heinricus de Gunzendorf, Cunradus Slauir, Deinhardus de trupach, fridericus de mogo, Hildebrandus de Kösten senior, Marquardus de Vrowendorf, Gundiloch, fridericus et Hermannus fratres de pfannensteine, et alii plures. Actum Incarnati Verbi Anno M.CC.XXXI. Indictione IIII. Regnante Friderico Imperatore.

Sigillum est laesum.

#### XLI.

Carl von Lichtenstein giebt dem Kloster zum Schadenersatz ein praedium im Dorf Banze, und ein anderes zu Meimelsdorf. 1231.

Ist einverleibt N. XLVI.

#### XLII.

Herold von Stadeln übergiebt dem Kl. zum Schadenersatz die Lehenschuld, welche ihm bisher vom Hof zu Ebzendorf ausbezahlt worden, der endlich auch selbst ans Kl. kam. 1232.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus Dei gratia Abbas Banzensis Eccle-Cum per literarum custodiam ad posterorum transmittatur memoriam, quidquid dignum recordatione geritur, quod nostris agitur temporibus, tam futuris quam praesentibus dignum duximus declarandum. Quia Heroldus de Stadeln Banzensem per malefacta sua offenderat Ecclesiani, pro satisfactione debitum feudale, quod ipsi hactenus de curia Ebzendorf solvebatur, quibusdam de familia Ecclesiae, jure tradidit feudali, dictae fratribus Ecclesiae profuturum. Praedicto autem Heroldo sublato de medio, cum a filiis suis et matre ipsorum nullus famulorum Ecclesiae idem feudum expeteret, quod utique sex annis per negligentiam omissum fuerat, nos in eo pacti tenore cum eisdem pueris, Heroldo videlicet, Heinrico et Hildebrando ac Matre ipsorum, cooperante Heinrico de Wostenrode tutore ipsorum convenimus, quod acceptis a nobis 25. Solidis suum jus feudale, quod de Curia Ebzendorf eis solvebatur, Heinrico Cellerario, Heinrico Camerario filio Eberhardi, Wernero, filio Bermanni et Conrado Ergelin feudaliter conferrent, et postmodum accepta opportunitate Domino Eberhardo de SchluzSchluzzelbero Feudatario, idem feudum resignarent, ut in plenariam sic cedat Ecclesiae potestatem. Testes hujus actionis sunt Heinricus de Wostenrode, Babo frater ejus, Otto de Schonnenbrunne, Hildebrandus de Kösten, Heinricus de Vüllebach, Cunrad de Wisen, Cunrad de Luchenf, Fridericus de Bottelstad, Heinricus Helbelinc, Heinricus Riemstein et alii. Actum anno Domini MCCXXXII. Indict. II.

Cum Sigillo inferius aliqualiter laeso.

#### XLIII.

Herzog Otto von Meran thut einen richterlichen Ausspruch gegen den Advocaten der Kirche zu Coburg für den Abt zu Banz in Betreff eines eigenen Mannes. 1232.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Otto Dei gratia Dux Meraniae Palatinus comes Burgundiae.

Quoniam ea, quae nostris aguntur temporibus per Literarum custodiam successurae aetatis transmittere nos condecet fidelibus, summa cauendum nobis est solertia, ut, quod modernorum agitur industria, ac tenaci dignum est memoria, ad notitiam perueniat posterorum; inde est, quod notum facimus fidelibus inspecturis paginam praesentem vel audituris, quod cum Eberhardus filius Heinrici de Sunnenberc quendam de familia Banzensis Coenobii Bermannum nomine impeteret, asserens illum beati

Petri Apostoli in Coberc Altario, jure attinere proprietario, et ob hoc sibi ratione Advocatiae adstrictum: Hermannus Abbas dicti Coenobii legitimam inter proximos Consanguineos ejusdem Bermanni faciens inquisitionem, ipsum Banzensi attinere Ecclesiae, in praesentia nostra, die tam Abbati quam Eberhardo praedicto, instituto in Castro nostro Lihtenfels sexta videlicet feria, quae erat 17. Calend. Augusti, fationabiliter et iure quo decuit comprobavit. Nos itaque eundem Bermannum una cum omni familia pretiosi Martyris Dionysii nostrae protectionis gaudentem privilegio, contra Adversariorum nequitiam securum esse volumus et immunem, suae tantum Ecclesiae fideliter serviturum. Testes hujus rei sunt Heinricus de Sunnenberc, Heinricus et Babo fratres de Stetine, Hildebrant de Kösten, Ulricus de Wifsentowe, Eberhardus Glismut, Gotfridus Pincerna, Hildebrandus de Stadelen, Heinricus de Wingarten, Eberhardus Sacculus, Rudiger, Heinricus, Sifridus, Eberhardus et alii plures. Actum anno Domini 1252. Indictione 5.

#### XLIIII.

Poppo von Lazen schenkt auf seinen Todesfall dem Kl. eine Hube zu Affeitern und den Zehnten daselbst, dann zu Blaterndorf und Seickendorf, die er von Banz pfandweise inne hatte.

1232

Sanctae et individuae Trinitatis. In nomine Hermannus Dei gratia Abbas Banzensis Ecclesiae. Quoniam rationi consentaneum videtur, ut ea, quae piae intuitu devotionis nostris geruntur temporibus, Literarum testimonio succedentium imprimantur memoriae, Christi fidelium tam praesentium, quam futurorum notificamus industriae, qualiter Popo de Lazen perpetuam sibi in Banzensi Ecclesia comparare volens memoriam, Mansum unum in Affeltern, quem pro talento, ac decimas in Affeldern, Blatterndorf, Selckendorf, quas pro 15 libris a Praedecessore nostro Domino Dietmaro piae memoriae Banzensi Abbate in obligationem tenuerat, a nobis eo pacti tenore recepit, ut ipse, dum vixerit, usum tam mansi, quam decimarum percipiat, ac post mortem suam in usum fratrum integre ac libere revertantur. Hanc donationem Popo una cum filio suo Eberhardo factum Patris approbante et ei cooperante, ne quis haeredum suorum impetere post mortem suam praesumat, Banzensi Ecclesiae legitime confirmavit, praesertim cum dicta pecunia inter principales substantias deputetur. Testes hujus actionis sunt T . . . . Ottnandus, Otto, fratres Banzenses, Egehardus in Schalcken, Hermann in Affeltern Plebani, Heinricus de Schowenburg, Heinricus filius eius, Rudolphus et Iringus de Ozzelen, Sigeloch de Kemmaten, fridericus de Lichtenfels, Dietericus de Helmbertes, Sifridus Scultetus, Rudiger, Fridericus, Conradus in Schalcken, et alii plures. Actum anno Domini Millesimo ducentesimo trigesimo secundo. Indict. quinta.

#### XLV.

Hermann Bischof zu Wirzburg entscheidet gegen Eberhard von Memmelsdorf über die Zehnten am Banzberg. 1233.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus Dei gratia Herbipolensis Ecclesiae Episcopus.

Quoniam in pastoralis solicitudinem Officii divina vocati sumus elementia, commissum nobis Ovile contra malignantium incursus omnimoda nos condecet diligentia praemunire, et ne qua in posterum suboriatur calumnia, consideratione provida confovere: Inde est, quod Christi fidelium tam futurae posteritatis, quam praesentis actatis notificamus industriae, quod cum dilectus noster Hermannus Abbas Banzensis Ecclesiae Decimas de suburbanis ejusdem loci in vineis, ortis, areis, pratis, sylvis, agris, cultis et novalibus, Monti, qui Banzberg dicitur, in circuitu adjacentes, praebendae Monachorum Deo ibidem servientium attinere,

coram dilectis Confratribus nostris Alberto Cellerario ac Magistro Salomone Judicibus a nobis delegatis in Causa, quae inter Abbatem ex una - et inter Eberhardum de Meimoldesdorf ex altera parte, super eisdem Decimis vertebatur, per scripta Privilegiorum Domini Eugenii Papae, Venerabilis Praedecessoris nostri Adalberonis Episcopi ac Domini Hermanni Marchionis de Banza, sufficienter comprobasset et difinitiva sententia ab ipsis Judicibus pro Abbate et Ecclesia Banzensi rationabiliter lata, nostra fuisset Auctoritate roborata, dictus Abbas in possessionem earundem missus est Decimarum, dictus vero Eberhardu's necdum a sua desistens malitia, Abbatem ab ipsarum violenter ejecit possessione decimarum, asserens finalem sibi diem ad Causae determinationem a nostro Sculteto in Ebern, coram quo utique lis prius contestata fuerat, non praefixum. Hac itaque violenta ejectione ad nostram per Abbatis querimoniam delata audientiam, in generali placito apud Sezela habito pro Abhate sententiatum est, ut, si manu septima tam sibi quam suo adversario finalem diem a nostro Sculteto praefixum, et dictas decimas legitime obtinuisse probaret, quiete ipsas cum suis fratribus possideret. Quam probationem cum Abbas in nostro Judicio in area juxta Scotos Herbipolenses obtalisset, ac solemniter adimplesset, Nos per sententiam dictas Decimas Bonzensi adjudicantes Ecclesiae, fratribus ibidem Deo servientibus, omnimodis esse profuturas. Ut ist o haec rata et inconvulsa permaneant, paginam hanc

inde conscribi ac testium subscriptione et sigilli nostri appensione placuit roborari, contradictoribus aeterni poenas supplicii et partem cum Juda traditore imprecantes, conservantibus autem ea et debitum favorem impendentibus gratiam Omnipotentis Dei et aeternae retributionis praemium exoptantes. Testes huius actionis sunt Otto Comes de Bottenlowe\*), Manegoldus de Wiltperc, Otto de Eckehardus pullus, Schonenbrunnen. Marquardus Cvso, Waltpertus Torso, Henricus, Wolfoldus Sculteti, Hartmudus de Lindenlohe, Siboto de Heidingesfeld. Richalmus Hacko, Richalmus filius Beringeri, Zobelo de Grünesfeld, Otto de Espenfeld, Arnoldus Scultetus cis Mogum, Volckmarus Cubicularius, Joannes filius ejus, Godfridus Camerarius, Godfridus Magister monetae, Hildebrandus, Rumoldus, Sigfridus, Cunradus, Heinricus, Bertholdus et alii plures. Actum anno Domini 1253. Indictione 6. 16. Calendas Martii.

# XLVI.

Marquard von Razenberg bittet seinen Sohn Otto in das Kloster aufzunehmen, und schenket demselben das ihm schon lehnbare Gut zu Schleifenhan. Ist vom Bischof Hermann zu Wirzburg bestätiget worden 1233.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis.

<sup>\*)</sup> Ein Graf von Henneberg.

Hermannus Dei gratia Herbipolensis Ecclesiae Episcopus.

Quoniam nostrae tempus peregrinationis velut umbra praeterit, et adesse tempora festinant succedentia, commissum nobis ovile dominicum, ne aliqua imposterum molestetur calumnia, pastorali nos condecet solertia praemunire specialius eos foventes. in quibus fervorem religionis credimus non tepere. Notum ergo esse volumus tam posteris quam modernis Christi fidelibus, quod Carolus de Lichtenstein filius Thegenonis bonae memoriae, cum Banzensi Ecclesiae per rapinas et incendia grave damnum intulisset, et ob hoc ab Hermanno ejusdem loci Abbate frequenti pulsatus querimonia per collationem praedii sui in villa Banze secundum pacti inter ipsos coram nobis habiti tenorem satisfecisset, in supplementum satisfactionis Praedium in Meimoldesdorf, quod a Wentelmunda religiosa foemina Pater ejus Thegeno coemerat, Banzensi Ecclesiae una cum Uxore et filiis adjuncto fratre suo Thegenone liberali donatione cum omni juris integritate contradidit, piam hanc adjiciens conditionem, ut in Anniversario sui obitus die fratribus de ipso praedio ministretur. Hujus donationis testes sunt Gundeloch de Rotah, Otto de Schonnebrunne, Heinricus de Wostenrode, Heinricus, Cunradus et Dietricus de Sturmer, Hildebrandus de Lotten. Helmbicus de Wisen, Godfridus & La genfeld, Thegeno frater Caroli, Erwent de Meimolsdorf, Cunrad de Wisah, 1.

bort de Diettersdorf, Bertholdus de Gemünden, Heinricus de Wisah, Ortholfus filius Wafsmudi, Hartungus de Bischoffeswinden et 4 filii sui Gotfridus, Hartungus, Heinricus et Dietmarus, Gerbot, Cunradus Stapffe et alii plures. Actum anno Domini 1251. Indict. 4.

Noverint praeterea Christi fideles tam futuri, quam praesentes, quod, cum Marquardus de Ratzenberg filium suum Ottonem monastica imbuendum disciplina in Banzensi humiliter postularet recipi Ecclesia, praedium in Schleiffenhagen, medietatem videlicet ipsius Villae, quam hactenus jure feudali a Banzense tenuerat Abbate, eo pacti tenore Hermanno resignavit Abbati, ut fratres Ecclesiae omnimodam ejusdem praedii perciperent utilitatem, Oblationis nomine, quoadusque 5 Librae Banzensi offerrentur Ecclesiae, sicque Abbas ipsum praedium fratrum usui conservandum Henrico de Wustenrode ac Lupoldo de Razenberge fideliter commendavit; Postmodum Lupoldo Marquardi filio universae viam carnis ingresso et in Ecclesia Banzensi sepulto, idem Marquardus cooperante fratre suo Lupoldo ipsum praedium feudale in Schleiffenhagen dicto Hermanno Abbati libera ac spontanea resignavit voluntate, hoc sane paciscens, ut anniversaria defuncti filii sui memoria ibidem in perpetuum habeatur. Testes hujus Actionis sunt Marquardus Plebanus in Banze, Henricus de Wostenrode, Otto de Schonnebrunne, Lupoldus

de Razenberg, Marquardus filius Marquardi. Eberhardus de Gich. Wolprandus et Merboto de Suesdorf, Hermannus de Buchenz, Bertholdus frater ejus, Henricus de Nefseldorf, Helmbicus Schezzelin, Otto de Staffelstein, Bermannus, Eberhardus Ciseler, Eberhardus Sacculus, Henricus, Rudiger, Cunradus, et alii plures. Ut igitur haec rata et inconvulsa permaneant, Auctoritate Dei ac Domini nostri Jesu Christi ea legitime confirmamus, conservantibus ea ac debitum favorem impendentibus pacem et salutem exoptantes; contradicentibus autem aeterni cruciatus supplicii imprecantes, et hanc paginam testimonialem sigilli nostri appensione volumus roborari. Actum Incarnati Verhi anno 1253. Indict. sexta.

## XLVII.

Lupold von Razenberg schenkte 1216 für ein Scelengeräth dem Kl. eine Hube zu Büchiz. Nachher wurden die darüber entstandenen Irrungen verglichen, und die Handlung bestätiget. 1234.

In Nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus Dei gratia herbipolensis Ecclesiae Episcopus.

Quoniam prona est ad malum mens hominum modernorum, nos, qui pastorali solicitudine nostrorum invigilare tenemur commodis subditorum, quae recordatione digna nostris aguntur temporibus, per

literarum custodiam transmittimus ad notițiam posterorum. Noverint ergo Christi fideles tam futuri, quam praesentes, quod Lupoldus de Ratzenberg Conjuge sua Berthrada defuncta et in Coenobio Banzen sepulta mansum unum in Buchenz singulis annis solidos XX solventem jure Advocatiae sibi reservato filiis suis Marquardo et Cunrado, aliisque astantibus et consentientibus, eidem Coenobio spontanea contulit voluntate, ita sane, ut in Anniversario dictae Conjugis suae X Solidi, in Festo autem S. Andreae Apostoli ipso vivente X Solidi, eo vero mortuo in Anniversario sui obitus die Banzen fratribus persolvantur, et condigna pro animabus eorum memoria habeatur. Testes hujus donationis sunt Joannes Plebanus in Banze, Wickerus et Marquardus de Ratzenberge, Heinricus de Wustenrode, Babo frater ejus, Heinricus de Sunnenberg, Eberhardus filius eius, Heinricus de Schauenberg, Otto filius ejus, Otto de Schonenbrune, Hildebrandus de Kösten, Hildebrandus filius ejus, Tiemo de Buchenz, Albertus filius ejus, Gundelohe, Hartwicus et Helmbertus de Tammendorf, fridericus de Mogo, Hermannus de Stadelen et alii plures. Actum anno Domini millesimo ducentesimo, decimo sexto. Indictione quarta.

Postmodum Marquardo filio Lupoldi universae viam carnis ingresso, Pater suus Jus Advocatiae, quod sibi in Manso Buchenz reservaverat, pro remedio animae defuncti filii sui, filiis suis

consentientibus Banzen item Ecclesiae donatione contulit liberali, ut jugis ipsius memoria ab eisdem loci fratribus habeatur. Testes hujus rei sunt Heinricus de Wustenrode, Marquardus de Razenberg, Otto et Dietericus de Schonnbrunne, Hildebrandus de Kösten, Hildebrandus filius eius, fridericus de Mogo, Heinricus Strowelen, Hermannus tonsus, Burchardus Campsor, Rudigerus et Heinricus de Gostingshusen, et alii plures. Malitia autem hominum succrescente cum Banzen Ecclesia dictum Mansum, in Buchenz per multa annorum quiete possedisset curricula, Lupoldus et fridericus filii Leupoldi ipsum Mansum sibi ausu temerario vendicarant, dari fratribus censum debitum prohibentes; et cum super hac injuria ab Hermanno Abbate impulsarentur, Lupoldus quidem Mansum voce, manu ac stipula ad dictam patris donationem, favorem praebuit et assensum. Testes sunt Wolframus Prior, Albertus, Themo, Otnandus, Wolframus, et totum Banzen Capitulum, Marquardus de Razenberge, Heinricus de Wustenrode, Leupoldus Paterejus. Remoldus, Heinricus Cellerarius, Sifridus, Cunradus, Rudiger, Heinricus, Hermannus, et alii plures. Fridericus vero cum per nocturnam rapinam Banzen laesisset Ecclesiam, inter dictum ·Hermannum Abbatem talis per arbitros facta est compositio ac inter ipsum fridericum, ut eidem manso fridericus verbo et calamo renunciaret, ac donationem Patris in omnibus approbaret, quod ipse Fridericus promta alacritate solemniter adimplevit. Testes hujus actionis sunt Heinricus de Wustenrode, Babo frater ejus, Gundiloch de Rotach, Otto, Dittericus, Gundiloch et Arnoldus de Schonbrune, Wolfram de Rotenhagen, Hildbrand de Kösten, Hildbrand filius ejus Fridericus de Mogo, Marquardus de Frauendorf et alii plures. Ut igitur haec rata et inconvulsa permaneant, paginam hanc testimonialem sigilli nostri munimine roboratam in Nomine Domini confirmamus. Datum Incarnati Verbi anno M.CC trecesimo quarto, Indictione septima, Pontificatus nostri anno decimo.

#### XLVIII.

Bischof Hermann zu Wirzburg bestätiget den Ausspruch der päbstlichen Commissarien 1234.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus dei gratia herbip, ecclesiae Episcopus, Quoniam divinae clementia pietatis nos etc. Videatur N. XXXV.

## XLIX.

Der päbstliche Nuntius bestätiget die Privilegien von Banz, und besonders in Anbetracht des Berges Steglitz um 1229.

Otto miseratione divina Sancti Nicolai in Carcere Tulliano Diaconus Cardinalis, Apostolicae Sedis Legatus, dilectis in Christo Abbati et Conventui de

Banze Herbipolensis Dioeceseos. Qualiter in Domino Sacrosancta Romana Ecclesia devotos et humiles filies ex assvetae pietatis Officio propensius diligere consvevit, et ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tanquam pia Mater suae protestationis munimine confovere; Eapropter dilecti in Christo, vestris precibus inclinati personas vestras et locum, in quo divino estis Officio mancipati, cum omnibus bonis, quae in praesentiarum rationabiliter possidetis, aut in futurum dante Domino justis modis potestis adipisci, Specialiter autem montem, qui dicitur Steglez, sicut ea omnia juste, canonice ac pacifice possidetis, vobis et per vos Ecclesiae vestrae, Auctoritate, qua fungimur, confirmamus, et praesentis scripti Patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario con-Siquis autem hoc attemptare praesumserit, indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Ratisbonae VI Calendas Martii.

## L.

Uebergabe einer Hube in Lahm und eines Guts in Zilgendorf, vom Bischof Hermann bestätiget 1234.

In Nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus Dei gratia Herbipolensis Ecclesiae Episcopus.

Quoniam secundum Apostolum omnes in stadio praesentis vitae currimus, specialiter nos, qui Ecclesiae Dei tam prodesse tenemur, quam praeesse, laborare condecet ac currere, ut aeternae bravium beatitudinis comprehendere valeamus. Hinc est. quod Christi fidelium notificamus industriae, quod, cum Heinricus Schotte filius Heinrici jam diu defuncti, multis Banzen Ecclesiam molestasset injuriis, et super his ab Hermanno Abbate ejusdem loci frequenti impulsaretur querimonia, habito amicorum suorum consilio pro satisfactione Mansum Sterkeri in Lame XII Uncias annuation solventem Banzen Ecclesiae per manum Heinrici de Wustenrode donatione contradidit liberali, jure Advocatiae sibi suisque haeredibus reservato: Hoc paciscens, quod Pater suus nostra accedente dispensatione, Ecclesiasticam, quam eidem, intellecta ipsius penitencia, communicato prudentum virorum consilio, pie indulsimus, ibidem reciperet sepultu-Mansum autem ipsum Abbas vel procurator Ecclesiae instituendi et destituendi liberam habebit potestatem, cum eo jure, quod vulgariter Wegelose vocatur. Jus autem defuncti, quod capitale jus dicitur, et satisfactio coloni, si in aliquo offenderit, tam procuratori Ecclesiae, quam Advocato ipsius Mansi, aequa dividentur omnimodis portione. Testes hujus actionis sunt Albertus Plebanus in Ebern, Conradus de Krogelstein, Heinricus de Wustenrode, Babo frater ejus, Wolframus, Ludovicus, Dietericus fratres de Rotenhagen, Erlwinus de Memmelsdorf,

Hildebrandus de Kosten, Hildebrandus filius ejus, Otto et Wintherus de Staphelstain, Randoldus, Otto de Rattelsdorf, Godfridus Pincerna, et alii plures.

Item, notum facimus Christi fidelibus, quod cum Karolus de Helderit praedium suum in Zilgendorf Burkarto Campsori in Lichtenfelf pro tribus marcis argenti et dimidio obligasset, ipsam pecuniam idem Burkartus Ecclesiae Banzensi delegavit: Hermannus autem Abbas habito fratrum suorum et prudentum virorum consilio ipsum praedium in Zilgendorf XXII solidos, et IV denarios aliaque debita solvens servitia a dicto Karolo et ab ejus uxore, quae hoc ipsum praedium in dote habebat, Concambii nomine per manu Ottonis de Steten filiis et filiabus ipsorum consentientibus recepit in coemptione Advocatiae pecuniam deputans memoratam; praedium autem in Mouder et in Buberstatt XXII solidos solvens, cujus Advocatia eidem Karolo attinet, ipsi et uxori suae, nomine Concambii assignavit. Testes hujus actionis sunt Cunradus de Kregelstain, Heinricus de Wustenrode, Boppo de Kregelstain, Hermannus de Rotenhagen, Fridericus Rufus, Sifridus de Zilgendorf, Cunradus de Merkershusen, Cunradus Scultetus de Rossefeid, Bertholdus de Esevelt, Rimundus de Kalwenberc, Erlwinus de Oshusen, Gelpfo de Stuphe, Cunradus de Terndorf, Hermannus Störe, Rumold, Heinricus, Heinricus, et blii plures.

Ut igitur haec omnia rata maneant et inconvulsa, paginam hanc testimonialem Banno nostro confirmantes nostri impressione sigilli eam placuit roborari. Actum anno Domini M.CC.XXXIV. Indict. VII.

#### LI.

Die Bischöffe zu Bamberg und Wirzburg mit ihren Capituln, und Herzog Otto II. von Meran kommen zu Bodelstatt überein, dass weder das Schlos Steglitz, noch Schottenau bestehen, sondern auf ewig niedergerissen werden sollen, 1239.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus Dei gratia et Capitulum Herbipolense, Boppo eadem gratia electus et Capitulum babenbergense, et Otto eadem gratia dux Meraniae palatinus comes Burgundiae omnibus in perpetuum. Recognoscentes montem Steckilz ad jus et proprietatem ecclesiae Banzensis pertinere, ex donatione et concessione beatae memoriae Ottonis octaui episcopi babenbergensis, sicut in ipsius Episcopi literis donationis vidimus contineri, promittimus pro nobis et successoribus nostris, quod nullo unquam tempore edificabimus castrum uel municionem uel aliud edificium in ipso monte. Et si aliquis forte quod absit ibidem aliquod edificare presumeret, pro uiribus defendemus. Et hanc promissionem firmari fecimus per interpositionem fidei clericorum et ministerialium nostrorum videlicet Hermanni decani noui Monasterii, Magistri Petri canonici HerbiHerbipolensis, Manegoldi de Wiltberc, Ludewici de Northeim, Heinrici de Stürmer, Ludowici de Rotenhain, Gundelohi de Cunstat marschalci, Ottonis de Sconenbrunnen, Eringi de Cunstat, Heinrici de Sunnenberc, Cunemundi filii sui, Alberti Henlin de Blafsenberc. Acta sunt hec anno domini M.CC. XXXVIIII. V. Kal. decembris Indictione XIII. nobis et predictis clericis et ministerialibus et multis aliis presentibus. Regnante domino Friderico romanorum imperatore.

Cum quinque Sigillis integris.

# LII.

Abt Otto beschreibt die ganze Geschichte von Steglitz. 1239.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Otto Dei gratia Abbas in Banze. Ea quae modernis temporibus aguntur, quamvis per prudentum virorum statuantur consilia, tamen decet et est necessarium scripturae testimonio corroborari, ne in posterum a mentibus hominum labendo cogantur adnichilari. Huius igitur approbatae conswetudinis vestigia sectanda. Notum esse cupimus, tam presentium, quam futurorum successoribus, qualiter per Dei gratiam post multas tribulationes nostras et angustias, post diversa genera dampnorum et periculorum mons, qui vulgo Stekelz dicitur, Ecclesiae nostrae super eminens, ipsique proprietate ex donatione Sancti Ottonis, babenbergensis octaui

Episcopi, attinens, quem illustris Dux Meraniae novae plantationis structura, in castrum elegerat, pristinae dignitatis libertati est restitutus. Quodsi forte ad perfectionem extitisset edificium, totius provinciae vexatio, et nostrae ecclesiae fuisset desolacio. Recitamus enim digne et merito, quanta et qualia pericula, hiis causis, quibus diabolus humilitatem nostram impuguat, simus 'experti, vt, dum mens intelligencium pauida, nobis de aduersitate condoleat, saltim de bono fine, et euentu rei sic finitae, deum glorificet et exaltet. Cum igitur Henricus cognomine Scotus castrum sibi equiuocum scilicet Shotenowe, renovando edificaret, propter quam primitiuam structuram quod in fundo ecclesiae nostrae constructa fuit, pater suus mortuus, extra cimiterium multis annis banno ligatus quiesceret, prefatus Dux tribus impedimentorum obstaculis causatus, primo quod in predio ecclesiae nostrae situm fuit, secundo quod bonorum suorum circumadjacentium devastationem timuit, tertio quod Episcopum herbipolensem ipsum in structura preveniret, abhorruit, predictum montem contra Sancti Ottonis institutum, qui omnés huius montis structores anathematizauerat, ex consilio quorundam occupauit, municionibus circumdedit, et propugnaculis superedificanit. Sic et sic misera ecclesia nostra ut oues in medio luporum posita fuit, quia quod illis castrensibus residuum fuit, istis sine mora in direptionem paratum fuit. Et sic residuum erucae comedit locusta, et residuum locustae comedit brucus, et residuum bruci comedit erugo. Tunc uersa fuit

in luctum cithara nostra, et organum nostrum in uocem flentium. Oculi nostri in ministerio domini non uigilabant, quia dormitauit anima nostra pre Sacra eciam lectio minus fuit dulcis animo, quia obliti sumus manducare panem nostrum a uoce gemitus nostri. Tunc periit sacrificium et libacio de domo domini, luxerunt sacerdotes ministri domini, depopulata regio, confusi sunt agricolae, ululauerunt vinitores super frumento et ordeo, quia periit messis agri. Vnde cum tam nos quam Confratres nostri ad Deum orationibus insisteremus lacrimosis, nec a querimonia vllatenus desisteremus, diuinorum obmissione et campanarum compulsacione diucius laborantes, consolator deus, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra, videns vidit afflictionem populi sui, et gemitum eius audiuit, post multos et diuersos labores nostros, ea que erant nobis in luctum et merorem, versa sunt nobis in gaudium et leticiam. accepto siguidem sancti Ottonis priuilegio in quo excommunicatos omnes confirmauerat, qui huius montis structure culpam haberent. nunc blandiendo nunc terrendo sepe dictum ducem commonitum habuimus, ut ab choata structura cessaret, at ille ita illa obstacula que retulimus proponens, et si de hiis ipsum securum redderemus, pro uoluntate nostra faceret quod uellemus, statim ad asilum magnitudinis dominorum nostrorum tam babenbergensis quam herbipolensis diecesis confugimus, flagitabamus ipsorum clementiam pietatis, ipsos admonendo, quod tam ratione spiritualium quam temporalium ecclesiam nostram regere ac

defensare deberent. Tandem miseriis nostris misericorditer condolentes, et diuina clemencia inspirante factum est. ut ipsis cum duce meraniae in uilla botelstat convenientibus iurata fide placitaret, et tam episcoporum quam sepedicti ducis priuilegiis confirmatum est, tam liberorum quam ministerialium consensu accedente, vt castrum Shotenowe, cum illo in Stekelz, sine spe reparacionis in continenti destruerentur, nec in perpetuum reedificarentur. Tale decretum jurejurando statuentes, vt nullus vnquam in supradictis locis aliquam structuram facere attemptaret, huiusque decreti violatores judiciaria sententia tam anatemate quam proscripcione condempnauerunt. Hanc igitur paginam super his conscribi et sigillo nostro signari fecimus, quatenus futuris temporibus deo digna actio referatur, et nostri, qui huius facti execucionem multis expensis et labore promouimus, in bono memoria habeatur. Actum anno domini M.CC. XXXVIIII. Indictione XIII. Exoriginali. Sigillum est defractum.

# LIII.

Friedrich von Zwernz giebt die von seinen Vorfahren an Banz rechtmäsig gelangten Güter zu Mittelau, Neuses, Hengesfeld, Prechting, Wolfsdorf und Leugast aus Gewissensdrang zurück 1240.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis,

Quoniam labilis est hominum memoria, ne quae pie geruntur, labantur cum tempore, testimonio indigent et scriptura. Hinc est, quod ego Fridericus de Zwernz dictus Walpoto universis innotescere cupio tam praesentibus quam futuris, quod, cum paterne correctus a Domino, sapplicium formidarem ultionis aeternae, ad memoriam inter celera reuocaui, quod quaedam bona a Parentibus et progenitoribus meis Ecclesiae in Banze rationabiliter et iuste collata, ratione Aduocatiae, quam mihi in bonis eisdem contra justitiam usurpavi, din heu detinui minus juste. Haec autem nomina sunt bonorum: in Villa quae dicitur Mittelau quinque mansi: in Nusezze mansus unus: in Hengesfeld mansus unus: in Brechtungen duo mansi: in Wolfesdorf mansus unus: in Lubegast minori duo mansi. Corde igitur compunctus et vocato Domino Ottone Venerabili Abbate in Banze, errorem meum coram testibus subnotatis publice recognoui, renuncians coram ipsis omni juri, quod in eisdem bonis videbar habere, in judicio animae meae protestans, me nullum ius in ipsis habuisse, et bona eadem cum omni iure et proprietate ad Banzensem Ecclesiam pertinere. Et ne a filiis sive successoribus meis Ecclesiae memoratae super praemissis aliqua possit calumnia suboriri, praesens pagina sigillo Ecclesiae majoris in babenberg ad meam petitionem et instantiam est munita. Testes hujus facti sunt Fridericus electus S. Michaelis in babenberg, Lupoldus Custos Majoris Ecclesiae, Cunradus, de Botenstein. Heinricus Storae Canonicus

babenbergensis, Elbo Decanus in Turstatt, Marquardus Buteglarius in Nurenberg, Ulricus de Neuwansdorf, Eberhardus de Steine, Henricus de Hertingesberg, Fridericus Rindesmuhl, Lupoldus de Tanhusen, Heinricus de Neschendorf, Eberhardus et Hermannus de Rattolfesdorf et alii quam plures. Actum apud Babenberg Anno Domini 1240. Indict. 13. Decima die intrantis Julii.

Abt Otto und seine Nachfolger erhalten vom Bischof Hermann zu Wirzburg jus Mitrae.

1241.

In Nomine sanctae et individuae Trinitatis. Hermannus diuina fauente clementia Herbipolensis Episcopus Christi fidelibus universis, salutem in dei filio Jesu Christo. Tanto magis ad incrementum honoris monasteriorum nostrae diocesis nostra intendere debet auctoritas cum effectu, quanto magis ab eisdem monasteriis et suis rectoribus in temporalibus nobis et spiritualibuf obsequium exhibetur. Ea propter presens pagina declarat presentibul pariter et futurif, quod nof considerantes preclara obsequia, quae dilectus in Christo frater noster Otto venerabilis Abbas de Banzen et suum Monasterium nobis exhibuit et nostrae ecclesiae, et adhuc exhibet studio indefesso, et quid pro tantis obsequiis nobis inpensis sibi suoque Monasterio possemus npendere puro animo metientes, ipsi gratiam fecimus concedentes sibi suisque successoribuf, ut Infulis possint diuina officia celebrare, et uti eistem, vna cum Birrecis, secundum quod eorum dignitas postulat et requirit. Omnem igitur calumpniam quam idem Abbas uel sui successores super eadem gratia ipsis a nobis concessa, per obliuionis incommoda possent inposterum sustinere, plene amputare cupientes et perfecte, presentem paginam exinde conscriptam sigillo nostro jussimus insigniri. Actum feliciter anno gratiae M.CC.XLI. XVII Kal. Novenbris. Indictione XIIII. Sedis nostrae anno XVI. Ex originali. Sigillum est laesum et fractum.

# LV.

Die Pfarrey zu Mupperg wird Banz einverleibt. 1242.

Andreas Dei gratia Episcopus Herbipolensis dilectis in Christo Abbati et Conuentui Monasterii in Banze, Ordinis S. Benedicti, suae Dyocesis, sinceram in Domino Karitatem. Ex parte vestra, nobis extitit humiliter supplicatum, quod nos Priuilegium infra scriptum, a felicis recordationis Domino Hermanno, Episcopo Herbipolensi, nostro Predecessore, vobis traditum et concessum, et omnia in eo contenta, ratificare, approbare, innovare, et de speciali beniuolentia, confirmare, fauorabiliter dignaremur, cujus est Priuilegii, per omnia, tenor talis — In nomine Sanctae, et individuae Trinitatis. Hermannus dei gratia Herbipolensis Episcopus — Licet ordo juris, in Justiciae trutina ponderatus, adeo incedat per semitam racionis, quod

ex ipso processu temporis robur sibi attrahat firmitatis, expetit tamen condicio fragilis, et hominum memoria labilis, amminicula scripturarum, per quae ad posteros, rerum gestarum, perferatur ortus, pariter et processus. Hinc est, quod notum esse volumus Christi fidelibus vniuersis, quod cum Monasterium in Banze, per incendia et rapinas, et per maliciam vicinorum damna intollerabilia sustineret, Ita quod Monachi eiusdem Monasterii, exinde non possent, in suis prebendis congrue sustentari. Nos considerantes, preclara obsequia, quae idem Monasterium, nobis nostraeque ecclesiae exhibuerat, et adhuc exhibet studio indefesso, ipsi ex consulta deliberatione, gratiam fecimus specialem, concedentes, vt Otto, abbas eiusdem Monasterii, et sui successores, Parochiam in Muckeburg, cuius Jus Patronatus, in Banze pertinet, pro refeccione fratrum, cum vacauerit, ad usus proprios teneant et reservent. Ita tamen, quod perpetuum vicarium, eidem Parochiae substituant, et tam largam prebendam sibi faciant, per quam eidem parochiae, in soluendo Kathedratico, et in receptione hospitum, ac in aliis necessariis, possit preesse, pariter et prodesse. Omnem igitur calumpniam, quam idem Monasterium super nostra concessione, posset inposterum per obliuionis incommoda sustinere, plene amputare cupientes, et perfecte, presentem paginam, exinde conscriptam, sigillo nostro jussimus insigniri. Nulli ergo Abbatum, eiusdem Monasterii, liceat, in alienacione parochiae dictae, hanc paginam, nostrae concessionis infringere, vel ei

ausu temerario contraire. quodsi secus fecerit, extremae subjaceat vlcioni. Datum apud Wirtzeburg. anno gratiae M.CC. XLII. V. Idus Aprilis. Indict. XV. Pontificatus nostri anno XVII. vacante sede papali, et Regnante friderico inuictoriosissimo (sic) Romanorum Imperatore secundo - Nos itaque piis vestris supplicationibus, nobis exhibitis, propter utilia et fructuosa, nobis et Ecclesiae nostrae, per vos exhibita obseguia, hactenus, et utiliora et fructuosiora, nobis et eidem Ecclesiae imposterum exhibenda, benivole assensu gratuito. occurrere cupientes, supra scriptumi Priuilegium, cuius tenorem, de verbo ad verbum, perlegimus, et omnia in eo contenta, ratificamus, approbamus, innouamus, et praesentis scripti Patrocinio confirmamus - dantes vobis has litteras, nostri sigilli munimine roboratas, in testimonium super eo. Datum in monte beatae Virginis, anno domini Millesimo Trecentesimo, septimo Idus Julii, Pontificatus vero nostri anno quarto.

Ex originali. Sigillum est laesum et fractum.

## LVI.

Verbrüderung zwischen Banz und Saalfeld 1242.

- Th...\*) Dei miseratione Abbas de Salvelt totumque ejusdem loci Capitulum toti Collegio Fratrum in Banze cum orationum suarum communione,
  - Theodoricus. V. Schamel Beschr. der Abtey zu Salfeld S. 170.

veram in Domino Caritatem. Universitati vestrae tenore presentium significamus, quod venerabilis Domnus Abbas Otto Ecclesiae vestrae ad nos veniens devote postulavit, ut vicissitudine fraternitatis uniremur, verae Caritatis debita invicem persolvendo. Has vero preces ipsius prompta liberalitate admisimus, statuentes, ut advenientibus alterutrum fratribus locus competens in conventa detur, et cetera Jura fraternae Caritatis non ut hospitibus, sed ut propriis unitis Ecclesiae administrentur. nunciatus fuerit obitus fratrum, ante vesperam in Conventu vespere pronuncientur, et pulsatis campanis vigiliae dicantur. Altera die omnes in Capitulo flagella vicissim accipiant, et continuis 30 diebus missam celebrabunt. Ceterum quilibet Sacerdos 50 missas, Inferioris ordinis 10 Psalteria, Laici tria milia pater noster cantent. praeterea Verba mea et commendatio in Capitulo Voce mea ad horas cantetur. Eleemosina 30 diebus pauperibus erogetur. Hec tam in Ecclesia vestra, quam in nostra volumus perpetualiter observari. Datum anno Domini 1242. 7. ydus Decembris.

Cum sigillo appenso ex media parte amisso, cum inscriptione: The... Abbas I Salvelt.

## LVII.

Pabst Innocentius IV überträgt dem Kl. Saalfeld den Process gegen Otto II Herzog von Meran, und einige andere, als Bedrücker des Kl. Banz.

1246.

Innocentius Episcopus Servus Serverum Dei, dilectis filiis. Abbati et Priori in Saalveld Moguntinae Diaeceseos, salutem et apostolicam bene-Dilecti Filii, Abbas, Conventus Monasterii Sancti Dionysii in Banze nobis conquerendo monstrarunt, quod nobilis Vir, Otto Dux Meramacro quidam alii Laici Herbipolensium et Bambergensium Civitatum et Diaecesium super decimis, nemoribus, possessionibus, et rebus aliis injuriantur eisdem, ideoque discretioni vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus partibus convocatis. audiatis causam, et appellatione remota sine debito decidatis, facientes, quod decreveritis per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Proviso ne in terram dicti Nobilis excommunicationis vel interdicti sententiam proferatis, nisi a nobis super hoc mandatum receperitis speciale. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, per censuram eandem appellatione cessante cogatis veritati testimonium perhibere. Datum Lugduni tertio nonas Julii, Pontificatus nostri anno tertio.

Ex vetustis Monim. Banz.

#### LVIII.

Otto II. Herzog von Meran vermacht dem Convent zu Banz seinen ganzen Zehnten zu Coburg 1248.

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis Amen. Legata pro remediis animarum scripturae necesse est commendari, ne si deciderint humanae memoriae, fidelibus legatariis expensarum et laboris generetur dispendium. Nos igitur Otto Meraniae Dux, Burgundiae Comes palatinus manifestum esse volumus, quia spiritu contriti, spe salutis eternae nihilominus inducti totalem decimam nostram in chobuce Ecclesiae et Conventui S. Dionysii in Banze legavimus in perpetuum profuturam, eo pacto, ut singulis mensibus una die missis et eleemosinis nostra celebretur memoria. De medietate decimae praehabitae dilectum cognatum nostrum Comitem Hermannum de henninberc ad conservandam dictam decimam Ecclesiae prenotatae fidei Commissorem statuimus ac defensorem, quod factum est, ne in posterum per importunitatem pravorum possit attemptari, presens scriptum sigillo nostro et testibus subnotatis roborare curavimus. Testes sunt : Ludewicus Abbas in Lancheim, heinricus, bertholdus de Lancheim, Monachi. Laici, Ramungus de Blassenberc, Willebrant dapifer, Godefridus pincerna de sume et filius ejus Otto-Cunrat de Cunstein, Lupoldus de Cupce, Eberhardus de Waldenfels, Rudigerus de huthsdorf, Ramunc hanlin filius Ramungi

de Blassenberc et Alii quam plures: Actum anno Domini M. CC. XLVHI:

#### LIX.

Derselbe giebt seine Vorenthaltungen zu Neustadt an das Kl. zurück. 1248.

Nos Otto Dux Meraniae, Burgundiae Comes Palatinus tenore praesentium profitemur et protestamur, quod nos forum quod dicitur Nuwensthat cum confinio adjacente novalibus scilicet et agriculturis quibuscunque contra jus vendicatis et ab Ecclesia Bancense distractis aliquamdiu detinuimus. sed spiritu contrito commoniti, eadem bona Ecclesiae praenotatae, videlicet S. Dionysii in Bance resignamus et assignamus: Et ne in posterum ex malitia peruersorum aliquod dampnum in forma distractionis Ecclesiae supradictae valeat kalumpniose suscitari, praesentem paginam sigillo nostro et testibus tam factum quam renunciationem continentem corroborari curavimus. Actum Anno Domini 1248. in Crastino beati Viti, datum Niesthen. Testes Willebrandus, Ulrich Spiz, Rudigerus de Hutsdorf, Holewic, Cunrat de Rynsch, et alii plures.

# LX.

Banz erhält vom Pabste die Zollfreyheit 1250.

Innocentius Episcopus, Servus Servorum Dei dilectis filiis Abbati et Conventui Monasterii Banzen, Ordinis Sancti Benedicti, herbipotensis diaeceseos;

salutem et apostolicam Benedictionem. Solet annuere sedes apostolica piis votis, et honestis petentium precibus favorem benevolum impertiri, eapropter dilecti in Domino filii vestris justis precibus grato concurrentes assensu, ut ex perlato vino, lana. lignis, lapidibus et animalibus, quae aliquoties pro vestris usibus emere vos contigerit, nulli pedagia, Winoagia, seu roagia, quae pro his a saecularibus exiguntur, solvere teneamini, authoritate vohis praesentium indulgemus. Nulli ergo emnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. autem hoc attentare praesumpserit, Indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum us se nove incursurum. Datum Lugduni secundo calendas Aprilis, Pontificatus nostri anno octavo.

Ex vetustis Monum. Banz.

## LXI.

Banz erhält von Demselben die Freyheit, seine Beneficien selbst zu vergeben. 1250.

Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei, dilectis filiis Abbati et Conventui Monasterii Banzen, Ordinis S. Benedicti herbipolensis Dioeceseos salutem et Apostolicam Benedictionem. Vestrae merito devotionis inducimur, ut vos speciali gratia prosequamur, hinc etiam per nos vestris precibus annuentes auctoritate vobis praesentium indulgemus, ut ad receptionem, provisionem alicujus in pensionem.

nibus seu beneficiis ecclesiasticis per litteras apostolicae sedis aut Legatorum ejus impetratas, per quas non sit plenum jus alicui acquisitum, vel etiam impetrandas, cujusque tenoris existant, compelli de caetero non possitis, nisi de indulgentia hujusmodi de verbo ad verbum fecerint mentionem. Nulli ergo ommno hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Lugduni 2. Calendas Aprilis, Pontificatus nostri anno octavo.

## Ex vetustis Monum, Banz.

Hier ist wieder eine Lücke von 57 Jahren in unseim Archiv; aber in Schoetgen und Kreysig T. III. sind mehrere in diese Zeit gehörige, das Kloster Sonnenfeld betreffende Urkunden, auch einige in Höhns Coburg. Historie auf bewahrt. Die Fortsetzung hiesiger Documenten folget nach, wo sie als Belege erforderlich seyn werden, obschon, der chronologischen Ordnung zu Liebe, schon mehrere vorangegangen sind, von deren Inhalt in der Folge erst Gebrauch gemacht werden soll.

# Register

der Schriftsteller, die in diesem Theile gebraucht und citirt worden sind.

## À.

Adlzreitter (Jo.) Annales Boicae gentis. Editio nova Francof. 1710. fol.

Annalista Saxo. V. Eckhart. corp. hist. med. aevi T. I.

Aventini (Jo.) Bayerische Chronica - von im selber in Teutsch gebracht. Frankf. 1566. fol.

Ejusd. Annalium Boicorum libri VII. Lipsiae 1710. fol.

#### B.

Baluzii (Steph.) Capitularia Regum Francorum - Paris. 1677. fol.

Bayerschen Academie (der) der Wissenschaften Abhandlungen. Münch. 1763. in 4.

Bocris (Jo. Heinr.) Abhandl. vom Herkommen und Geschlecht derer Marggrafen zu Schweinfurth. Bamb. 1749. in 4.

Boica monumenta. Monachii 1763-87. in 4.

Bollandi et Henschenii etc. Acta Sanctorum. Venetiis 1755. fol.

Broweri (Christoph.) Fuldens. Antiquitatum libri IV. Antverp. 1612. iol.

Brunner (Andr.) Annales virtutis et fortunae Bojorum. Monachii 1629. in 8.

Bruschii (Casp.) Chronologia monasteriorum Germaniae praccipuorum — Sulzbaci 1682.

Buat (du) Origines Boicae domus. Norimb. 1764, in 4.

Bucelini (Gabr.) Germania sacra et profana. Aug. Vind. 1656. fol.

Bundsehuh (J. K.) Geograph. Statistisch-Topographisches Lexicon von Franken. U1m 1799. in & C.

#### C.

- Canisii (Henr.) lectiones antiquae quibus praesationes histor. adjecit Jac. Basnage Amstelaedami. 1725. fol.
- Codex probationum diplomat. bey der Bamberg. Deduction wegen 'der Landeshoheit über Fürth. Bamb. 1774. fol.
- Coelestini Abbatis Ratisbena monastica, Clösterliches Regenspurg oder Mausolaeum S. Emmerami — Vierte Auflage. Regenspurg. 1752. in 4.
- Coleti (Nic.) Ss. Concilia ad regiam editionem exacta, quae olim quarta parte prodiit auctior studio Phil. Labbei et Gabr. Cossartii, nunc vero integre insertis Baluzii et Harduini additamentis etc. Ven et. 1733. fol.
- Cygnaei (Jo.) Epitome annalium Bamberg. Ms. extat in Biblioth. Banz.

#### 1)

- Demonstratio jurium status ecclesiastici circa temporalia ex principiis juris naturae potissimum deducta 1757. sine loco. 4.
- Dinneri (Conr.) Bantho, sive catalogi et descriptionis monasterii Banthensis, vulgo Bantz, ejusque Abbatum libri duo. Wirceb. 1589. in 8. Editio posterior.
- Doederlein (Jo. Alex.) Pappenheim enucleatus etc. Schwabach. 1739. in 4.
- Dufresne (Car.) et du Cange Glossarium. Editio nova -Paris. 1735. fol.

#### E.

- Ebracensis Monasterii brevis notitia. 1738. sine lo co. 4.
- Eckhart (Jo. Georg. ab) Corpus historicum medii aevi Lips. 1723. fol.
- Ejus d. Historia genealogica Principum Saxoniae superioris, ib. 1722. fol.
- Ejus d. Animadversiones hist. et criticae in J. F. Schannati Dioecesin et Hierarchiam Fuldensem. Wirceb. 1727. fol.
- Ejusd. De rebus Franciae orientalis et Episcop. Wirceh. ib. 1729. fol.
- Ebendesselben gründliche Nachrichten von der Kaiserl. und Königl. alten Salzburg und dem Pallaste Sals in Franken. Würzb, 1725. in 4.

#### F.

- Fabrieii (Georg.) rerum Misnicarum libri septem. Lipsias 1609. fol.
- Ejus dem Saxoniae illustratae libri IX. ibid., 1606. fol.
- Falckenstein (Jo. Heinr.) Antiquitates Nordgavienses. Frankf. und Leipz. 1733. fol.
- Ejusdem Antiquitates et Memorabilia Nordgaviae veteris. Schwabach 1734. fol.
- Ejusd. Antiquitates Sudgavienses, ibid. sine anno. in 4. Fränkisches Archiv von Büttner etc. 1790. in 8.

#### G.

- Gercken (Phil. Wil.) Codex diplomaticus Brandenburgensis. Salzwedel. 1769. in 4.
- Gotwicense Chronicon. Tegernsee. 1732. fol. max.
- Grebner (Thom.) Compendium historiae universalis et pragmaticae! Rom. Imp. et ecclesiae christianae — Wirceb. 1757.
- Gropp (Ignat.) christl. Frühlingsblume fränckischer Heiligkeit, die heil. Bilhildis - fürgestellt in ihrem Leben. Würtzb. 1727. in 4.
- Desselben Lebensbeschreib, des heil. Burchardi, Megingaudi — ebendas. 1754. iu 4.
- Ejus d. Collectiones novissimae scriptorum et rerum Wirceburgensium. Francofurti et Lipsiae, postea Herbip. 1741—1750. fol.
- Gruner (Jo. Frid.) opuscula ad illustr. historiam Germaniae pertinentia. Coburgi. 1760 et fil. in 8.
- Gruner (Jo. Gerh.) Historisch statistische Beschreibung des Fürstenthums Cobarg, S. Saalfeldischen Antheils. Cob. 1783. in 4. mit einer Karte.
- Gruners (Joh. Ernst) Beschr. des F. Coburg mit berichtigenden Zusätzen, einigen Abhandlungen und einer Samml. coburg. Landesgesetze, aufs neue herausgegeben. Cob. 1793. in 4.
- Gudenus (Val. Ferd. de) Codex diplomaticus Goetting.

#### H.

Hansselmann (Christ. Ernst) diplomatischer Beweiss, dass dem Hause Hohenlohe die Landeshoheit — zugekommen u. s. w. Nürnb. 1751. fol.

- Harraei (Franc.) Annales Ducum Brabautiae totiusque Belgii. Antverp. 1625. fol.
- Hartzheim (Joseph) Concilia Germaniae. 1760. Tomus III.
- Hentze (Jo. Gottl.) Versuch über die ältere Geschichte, des fränkischen Kreises, insbesondere des Fürstenthums Bayreuth. Bayreuth. 1788. in &
  - Hertenberger (Conr.) Cursus temporum et regnorum —
    Bamb. 1740. in 8.
  - Heyberger (Wilh. Joh.) Ichnographia Chronici Babenberg. diplomatica. Bemb. 1774. in 4.
  - Hirsch (Joh. Christ.) des deutschen Reichs Münz-Archiv. Nürnb. 1756. fol.
  - Hocker (Jo. Lud.) Hailsbronner Antiquitäten-Schatz. Onolzb.
  - Ebendesselb. Supplementa dazu. Nürnb. 1739. fol.
  - Hoenn (Gc. Paul.) S. coburgische Historia. F:kf. und Lpz. 1700. in 4.
  - Hund (Wigul. à Sulzemos) bayrisch Stammenbuch. I. Theil. Ingolstadt. 1585. fol.
  - Ejusd. Metropolis Salisburg. cum notis Christ. Gewoldi. Ratisp. 1719. fol.

## I.

- Jacobi (Jo. Ge. Fr.) neue Sammlung geographisch historisch - statistischer Schriften. Weisenburg im Nordgau. 1783 u. w.
- Ide a Chrono Topographica Congregat. Cisterc. S. Bernardi per superiorem Germaniam — s. l. anno 1720. in 4.
- Illmann (M. Guil.) Dissertatio de Torneamentis, inprimis Germanicis. Lipsiae. 1724. in 4.

## K,

- Knippenbergk (Joh.) Historia ecclesiastica Ducatus Geldriae. Bruxellis. 1719. in 4.
- Köhler (Jo. David) teutsche Reichshistorie. Frankf. und Leipz. 1737. in 4.
- Ejus d. Gencalogia familiae Staussensis. Altors. 1721, in 4. Ejus d. Dissertatio de Ducibus Meraniue, ib, 1784.

Kuchenbecker (Jo. Phil.) Analecta Hafsiaca. Marburgi.

#### L.

- Lazii Chorographia Austriae,, in Raym. Duellii biga librorum rariorum. Francof. et Lips. 1730., fol.
- Leibnitii (G. G.) Scriptores rerum Brunswicens. Hanoverae. 1707. fol.
- Lexicon, (grosses vollständ. Universal-) Leipz. und Halle. fol.
- Ludewig (Jo. Peter) Geschichtschreiber von dem Bischoffthum Wirzburg. Frankf. 1713. fol.
- Ejusd. Scriptores rerum Episcopatus Bamberg. ib. 1718. fol.

#### M.

- Mabilion (Jo.) Acta Sanctorum Ord. S. Benedicti. Venet. 1733. fol.
- Ejusdem Annales Ord. s. Benedicti. Parisiis. 1703 1739. fol.
- Mainberg (Jo. Chil.) in Rapsodiam Jo. Fr. Scannat, cui titulum fecit: Dioecesis Fuld. — epistola censoria. 1727. in 4.
- Meibomii (Henr.) jun. Rerum Germanicarum Tomi III. Helmaestad. 1688. fol.
- Mencken (Jo. Burch.) Scriptores rerum German, praecipue Saxon. Lips. 1728. fol.
- Mezger Fratrum historia Salisburgensis Salisburgi.
- Miraei (Auberti) opera diplomatica et historica Editio 2da. Jo. Franc. Foppens — adjunxit. Lovanii. 1723. fol.
- Muratorii (L. A.) Antiquitates Italicae medii aevi. Mediolani. 1738, fol.

#### N.

Neuere Anzeigen und Beweise von verschiedenen Kaiserl. Reichs-Amtleuten, welche vor dem J. 1273, zumal von denen alten Grafen von Voburg in Baiern und Rez in Oesterreich zu Nürnb. sich enthalten haben — Nürnb. 1747. fol.

#### O.

Oefele (And. Fel.) rerum Boicarum Scriptores nusquam autehac editi. Aug. Vind. 1763. fol.

- Oetters (Sam. Wilh.) Sammlung verschiedener Nachrichten aus allen Theilen der histor. Wissenschaften. Erlang und Leipz. 1749. in 8.
- Ebendess. Versuch einer Geschichte der Burggraven zu Nürnberg und nachmaligen Markgrafen zu Brandenburg — Frankf. und Leipz. 1751. in 8.
- Oldoini (Augustin.) recognitae et rerum accessione productae vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalium Romae. 1677. fol.

#### P.

- Paderbornensia Monimenta. Francof. et Lips. Editio tertia 1713. in 4.
- Pastorii (Melch. Ad.) Franconia rediviva, d. i. des fränkischen Craises sowohl genealogische als histor. Beschreibungen. 1702, in 8.
- Pez (Bernard.) Thesaurus anecdotorum novissimus. Aug. Vind. et Graecii. 1721. fol.
- Pez (Hieron.) Rerum Austriacarum Scriptores veteres ac genuini. Viennae. 1721. fol.
- Pfeufer (Benig.) Beyträge zu Bambergs ältern und neuern Geschichte. Bamb. 1791.

## R.

- Reiche (J. C. E. von) Bayreuth geschildert, ebendas. 1795.
- Rettenbacher (Simon) Historia Norica cum annalibus monasterii Cremifanensis. Salisb. 1677. fol.

#### S.

- Schamel (Jo. Mart.) Historie einiger Thüringer u. a. Klöster. Naumb. 1728-1731. in 4.
- Schannat (Jo. Frid., Dioecesis Fuldensis etc. Francof. 1727. fol.
- Ejus d. Vindemiae literariae. Fuldae et Lips. 1723. fol.
- Ejus d. Patrimonium s. Bonifacii, sive Buchonia vetus, Lips.
- Ejusd. Corpus traditionum Fuldens. Lips. 1724. fol.
- Schmidt (Mich. Ign.) Geschichte der Deutschen. Ulm 1778. in 8.

- Schneidawind (F. A.) Versuch einer statistischen Beschreibung des kais. Hochstifts Bamberg, daselbst. 1797. in 8.
- Shoepffens (Carl Frid.) Nordgau Ost Fränkische Staatsgeschichte. Hildburgh. 1753 und 54. in 8.
- Schoettgen et Kreysig Diplomataria et scriptores histor. German, medii aevi. Altenburg. 1733-60, fol.
- Schultes (Joh. Adolph) diplomatische Geschichte des gräflichen Hauses Henneberg. Hildburgh. 1789-91. in 4.
- Desselben Historisch-statistische Beschreibung der gefürsteten Grafschaft Henneberg, ebendas. 1794-99. in 4.
- Desselben Historische Schriften und Sammlungen ungedruckter Urkunden, mit einer Karte, ebendas. 1798 und 1801. in 4.
- Desselben neue diplomatische Beiträge zu der fränk. und sächsischen Geschichte. Bayreuth. 1792. in S.
- Schuberth (M. Heinr.) Dissertatio de origine et conditione ecclesiarum collegiatarum in genere et eccl. colleg. ad B. V. M. et s. Gangolphum Bamb. in specie. Bamb. 1768, in 4.
- Desselben Historischer Versuch über die geistliche und weltliche Staats- und Gerichtsverfassung des Hochstifts Bamberg. Erlang 1790. in &
- Desselben Nachträge zum vorigen Werke. 1792, in &
- Spiess (Phil. Ernst) Archivische Nebenarbeiten Halle.
- Desselben Aufklärungen in der Geschichte und Diplomatik. Bayreuth. 1791. in 4.
- Sprengseysen (Chr. Frid. Kessler von) Topographie des Herzogl. S. Kob. Meiningischen Antheils an dem Fürstenthum Koburg, nebst einer Karte. Sonnenberg. 1781. in 4.
- Struvii (Burc. Gotth.) corpus historiae Germanicae. Jenae. 1730. fol.

#### T.

- Teschenmacher (Wern. ab Elverseldt) Annales Cliviae, Juliae, Montium, Marcae Westph., Ravensbergae, Geldriae — Illustravit Christ. Dithmarus. Francos. et Lips. 1721. sol.
- Thomae (Jo. Christ.) Licht am Abend, d. i. histor. Beschreibung der Reformation in Coburg, daselbst. 1722. in 8.

## U.

- Ughelli Italia saera. Editio secunda, aucta et emendata cura Nic. Coleti. Venetiis. 1720. fol.
- Urspergensis Abbatis Chronicum. Moguntiae. 1537. fol.
- Ufsermann (Amili.) Episcopatus Wirceburgensis diplomatice illustratus. Typis San Blasianis. 1794. in 4.
- Ejusd. Episcopatus Bambergensis. ib. 1801. in 4.

#### V.

- Versuch einer pragmatischen Geschichte der Grafen von Andechs, nachherigen Herzoge von Meran, aus Urkunden und glaubwürdigen Geschichtschreibern zusammengetragen von J. F. v. H. Innsbruck 1797. in B.
- Voburg (von denen alten Grafen von) neuere Anzeigen und Beweise — Nürnb. 1747. fol.
- Voigt (Adaucti) Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Münzen. Prag. 1771-87. in 4.

#### W.

- Wehrl (Jo. Gotth) Grundrifs einer Geographie des Fürstenth. Bamberg. Frankf. und Leipz. 1795. in S.
- Weinrich (Jo. Mich.) Pentas histor, und theol. Betrachtungen Coburg. 1727, in 8.
- Wibel (Jo. Christ.) Hohenloische Kyrchen und Reformatious - Historie aus bowährten Urkunden — Onolzb. 1752 — 56. in 4.
- Würdtwein (St. Alex.) Nova subsidia diplomatica. Heidelb. 1781-89. in &



# Verbesserungen:

8. 5. Z. 12. ist und und S. 29. Z. 9. und Runzeln wegenstreichen. S. 143. Z. 16. an den lies dem. S. 144. Z. 19. lies auf einer Dreschtenne. S. 183. not. 4. lies erschafft statt anschafft. — Die übrigen Verbesserungen werden dem nachfolgenden Theile einverleibt.

Nürnberg gedruckt bey dem Raths - und Kanzleybuchdrucker Johann Georg Milbradt.







